





Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

# Vermischte Chirurgische Schriften

herausgegeben

von

### Johann Leberecht Schmucker

Roniglich Preußischem ersten Generalchirurgus von ber Armee, Director der chirurgischen militarischen Feldhospitaler und Mitglied der Romisch-Raiserlichen Academie der Raturforscher.

> Erfter Band mit Rupferflichen.

Mit Königlicher Preußischer allergnadigfter Frenheit.

Berlin und Stettin ben Friedrich Nicolai. 1776.

# Bermischte.

# Chirmaidae Schallen

heighe gegeben

300 and September 200 and a september of the september of Suint Charges by Generality will be and



mid Marketin

interis minasite god



la ich der Sammler und Herausges ber des gegenwärtigen Werkes bin; fo ist es meine Schuldigkeit, dem Publiko von der Entstehung und Einrichtung deffel

ben Rechenschaft zu geben.

Es ist ausgemacht, daß die medicie nischen Wissenschaften durch die Bemühun: gen mehrerer Manner, wenn sie einander freundschaftlich ihre Renntniffe mittheilen, weit geschwindere Fortgange gemacht has ben, als wenn sie nur von einzelnen Belehrten ware bearbeitet worden, und die Arznenkunst hat gewiß den mehresten Theil ihres gegenwärtigen blühenden Zustandes folden gesellschaftlichen Bemühungen zu Danfen.

Um weitere Schritte zu thun, sind nicht immer große und weitläuftige Werke nothig; eine einzige fleine Berichtigung noch unbestimmter Gate tragt mehr zum Wachsthume der Wiffenschaften ben, als )(2 ein

ein großes und gelehrtes. Werk, welches kein anderes Verdienst hat, als das Bestannte in eine andere Form gebracht zu

haben.

Ich fasse dahero den Entschluß, unter den Wundärzten unserer Armee eine nähere Vereinigung zu stiften, und sie aufzusorzdern, mit mir das Ihrige zur Ausbreitung der Chirurgie in unserm Vaterlande benzus

tragen.

Viele wirklich gelehrte Wundarzte hat ben oft in ihrer Praxis Gelegenheit gehabt, Beobachtungen anzustellen, welche vieles Licht über die Kunst verbreiten könnten; aber sie finden entweder keinen Beruf, selbst Schriftsteller zu werden, oder es mangelt Ihnen die Gelegenheit, ihre einzelnen Vorsfälle der Welt bekannt zu machen, und so bleiben zum größten Nachtheil der Kunst gute, nüßliche, praktische Handgriffe und Cautelen, ungewöhnliche Vorfälle, neue Heilkräfte bekannter oder unbekannter Mitztel, unbekannt. Durch dieses Institut wird ein Weg geöfnet, solche Vorfälle der Vergessenheit zu entreissen.

Man könnte mir zwar einwenden, daß wir auch in unferm Vaterlande hinreichend

mit solchen periodischen Schriften versehen wären, in welchen dergleichen Aufsähe einen Platz sinden könnten. Allein außer der Aufmunterung an die Wundärzte unserer Armeen, nicht allein in ihrem bestimmten Kreise nühlich zu senn, sondern auch der Welt ihre Kenntnisse mitzutheilen, wunschete ich noch, daß sich diese Schrift durch eine forgfältigere und strengere Wahl der Ausschleichen möchte.

Ein Vorfall, so nicht seiner Geltens heit, sondern wegen der neuen Aussichten, ju welchen er Gelegenheit giebt, merkwurs Dig ift, und eine schwere Verwundung, mos ben der Wundarzt weiter nichts gethan, als mas ein jeder anderer in diesem Falle ohne große Unstrengung des Verstandes auch wurde gethan haben, ist deswegen nicht gleich lehrreich, sie wird es erft, wann ber Wundarzt eine neue und nicht gemeine und genievolle Behandlung gewagt, und ba: durch die Grenzen der Runft erweitert hat. Golde Auffate wünschte ich in dieser perios dischen Schrift zu liefern. Ich weiß zwar wohl, daß die gegenwärtige Sammlung Diesem Ideale nach nicht entspricht, und billige Richter werden mich entschuldigen,

)(3

menn

wenn ich vielleicht nicht strenge genug gewessen bin. Ich kann dahero keine gewisse Zeit bestimmen, wenn wieder ein Band erscheis nen wird; da es mir mehr um die Gute, als die Menge der Aussätz zu thun ist.

Denenjenigen Wundarzten, welche mich mit Ihren Beyträgen beehret haben, danke ich ergebenst. Sie werden ihre Arbeiten (einige nothwendige Veränderungen in Uns sehung der Gleichförmigkeit der Schreibart) unwerändert antressen, und ich sodere sie hier nochmals öffentlich auf, in Zukunst noch serner das Ihrige zur Ehre und zur Erweiterung der Kunst in unserm Vaters lande benzutragen.

Ein Urtheil über die Gute der in dieser Sammlung befindlichen Auffähe wird man

von mir nicht erwarten.

Sollte diese Schrift fortdauren, und ich werde mit hinlänglichen Materialien versorgt; so könnte ich sie vielleicht meinem Ideale immer näher bringen, und sollten auch noch andere deutsche Wundärzte diese Sammlung mit ihren Bepträgen beehren; so würde ich um destomehr im Stande senn, ein nüßliches und brauchbares Werk für die praktische Chirurgie zu liesern.

Von

Von meinem Auffaße über die Amputation will ich nur noch erinnern, daß er nur eine kleine Skize von dem ist, was ich eigentlich zu liefern dachte; verschiedene Umstände erlaubten mir nicht, ihn dieß Mal weitläuftiger zu machen.

Die Vorurtheile der mehresten öffents lichen Blätter über meine chirurgischen Bes merkungen sind vortheilhafter ausgefallen, als ich mir vermuthet hatte; und dieses soll mich um so mehr anreizen, gegen mich selbst strenger zu senn, um den Benfall der Kens ner noch mehr zu verdienen. Berlin den 12. März 1776.

J. L. Schmucker.

#### Bericht an den Buchbinder.

Won ben bepliegenden Rupfertafeln wird Tab. I. G. 74. Tab. II. S, 116, und Tab. III. S. 132. gebunden.

#### Druckfehler.

- 4. 1. 28. I. Leonhard, fatt Bernhard.
- 56. 1. 8. I. Baucher , fatt Boncher.
- 63. l. 10, l. Pouteau fatt Ponteux.
- 128. 1. 17. 1. Buchbinderfpane, fatt Buchbinberfvan.
- 139. l. ultim. l. die febr callos maren, fatt die nie cals los maren.
- 179. l. 10. l. lauter flatt fenten.
- 213. I. 3. I. Stellen fatt Farben. 258. I. 3. I. Stirnhohle, fatt Stirnhohle.
- 259. l. 18. l. Rohler, fatt Coler.
- 279. L. 17. I. wie mit, fatt mit wie mit.
- 289, I. e3. I. Ernitallus, fatt Ernstallos.
- 313. I. 25, I. Metacarpi, fiatt Metatarfi.
- 351. I. 5. 1. Malafomskyfchen, fatt Malufowskyfchen.



### Innhalt

#### bes erften Banbes.

I.

Intersuchung über die Abnehmung ber Glieber, von J. & Schmucker G. 1.

#### II.

Historischpraktische Abhandlung vom medicinischen Gebrauche der Blutigel, von J. E. Schmuster

#### III.

Befchreibung einer fehr einfachen Maschine zur Beilung ber Bruche bes Oberschenkels, von J. A. Theden, britten Generalchirungus bes Ros nigs

#### IV.

Beobachtungen über ben Nuten ber Ala foetida ben bem Beinfraß, von hrn. Block, Regimentschirurgus des v. Miklawischen Dragonerregis ments

Beobachtungen über die Flechten, und von der Wirfung der Bella Donna in melancholischen Krankheiten und der Hemiplexia Serola, von Hrn. Otto Justus Ewers, Churhannoverischen Kegimentschirurgus

)( 5 VI. Bers

### Innhalt

### VI.

### bes ersten Bandes.

| Zehnte Beobachtung. Ein im Mastbarm burch bie     |
|---------------------------------------------------|
| Operation glucklich hinweggenommenes Gewach-      |
| fe, von bem vorigen Verfaffer G. 221              |
| Eilfte Beobachtung. Ein frebsartiger Teftifel,    |
| welcher durch die Operation weggenommen wor-      |
| ben, von dem vorigen Verfaffer . 226              |
| 3molfte Beobachtung. 3mo glucklich geheilte Ge-   |
| lenfwunden durch ben außern Gebrauch des falten   |
| Waffere, von dem vorigen Berfaffer 229            |
| Drengehnte Beobachtung. Gine Maftdarmfiftel,      |
| welche fich bis in die Blafe erftrecte, von herrn |
| Schumacher, ber Urgnenfunft Doctor und Regis      |
| mentschirurgus bes von Duringshoffenischen        |
| Regiments 222                                     |
| Bierzehnte Beobachtung. Ein fehr großer burch     |
| Die Operation exftirpiter Polypus der Rafe, von   |
| dem vorigen Berfaffer . 235                       |
| Funfzehnte Beobachtung. Eine Berrentung bes       |
| Suftbeins, von dem vorigen Verfaffer 237          |
| Sechzehnte Beobachtung. Ein ganglicher Berluft    |
| des Scroti und der außern Haut des Penis durch    |
| den Brandt, von herrn Engel, Regimentschi-        |
| rurgus des erften Bataillons der Roniglichen      |
| and a                                             |
| Siebenzehnte Beobachtung. Eine geheilte Ropf.     |
|                                                   |
| wunde am hinterhaupte, von dem vorigen Ber-       |
| fasser 242                                        |
| Achtzehnte Beobachtung. Merkwürdige Zufälle       |
| von einem Gemachse im Gehirne, von dem vori-      |
| gen Berfaffer 244                                 |
| Neuns.                                            |

### Innhalt

| Dleunzehnte Beobachtung. Töbtliche Zufälle von   |
|--------------------------------------------------|
| einer schon vor langer Zeit geheilten Ropfwunde, |
| von dem vorigen Verfasser . 247                  |
| Zwanzigste Beobachtung. Gine burch eine vorher-  |
| gegangene Berletung am Ropf entstandene Lab.     |
| mung, welche durch die Trepanation geheilet wor- |
| ben, bon herrn Wurm, Regimentschirurgus          |
| des von Arnstädtischen Regiments 252             |
| Ein und zwanzigste Beobachtung. Bon einer 216-   |
| fonderung der gangen außern Daut vom Cranio      |
| burch einen Schuf, bon herrn Beifeler, Ro.       |
| niglichen Penfionairchirurgus . 254              |
| 3men und zwanzigste Beobachtung. Bon einer ge-   |
| fahrlichen Bunde am Stirnbeine, von herrn        |
| Pratorius, Regimentschirurgus des v. Buns        |
| schischen Regiments . 257                        |
| Dren und zwanzigste Beobachtung. Gine ftarte     |
| Erfchutterung des Gehirns, von herrn Coler,      |
| Regimentschirurgus von des Prinzen von Preuf     |
| fen Regiment and gen en en en en 259             |
| Bier und zwanzigste Beobachtung. Bon einer       |
| großen Berletung des Gehirns mit tobtlichem Er-  |
| folge, von herrn Piftor, Regimentschirurgus      |
| Des Pring Friedrich von Braunschweigischen       |
| Regiment 268                                     |
| Funf und zwanzigste Beobachtung. Bon einer       |
| merkwurdigen hauptwunde, bon herrn Rams          |
| dohr, Bergchirurgus ju Zellerfelde 277           |
| Sechs und zwanzigfte Beobachtung. Gine im Ge-    |
| lenke ausgeriffene Sand, welche ohne Amputation  |
| gehei=                                           |
|                                                  |

### des ersten Bandes.

| geheilet worden, vom herrn Riefenbed, Re-                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| gimentschirurgus bes v. Möllendorffischen Re-                                  |
| giments , 5. 279                                                               |
| Sieben und zwanzigste Beobachtung. Ein Beins                                   |
| fraß von einer lange vorhergegangenen Urfache,                                 |
| von herrn Giefemann, Regimentschirurgus bes                                    |
| jung. Stutterheimischen Regiments 281                                          |
| Acht und zwanzigste Beobachtung. Eine mert-                                    |
| wurdige Ropfwunde, von dem vorigen Bers                                        |
| fasser 283<br>Deun und zwanzigste Beobachtung. Von einer                       |
| Berrenfung ber halfwirbelbeine, von herrn                                      |
| Cellin, Regimentschirurgus des von Pannes                                      |
| witifchen Eurafirregiments 284                                                 |
| Drenfigfte Beobachtung. Bon einer Berrenfung                                   |
| des lettern Rucken . und erften Lendenwirbelbeine,                             |
| von herrn Rudiger, Regimentschirurgus der                                      |
| Garde du Corps. 286                                                            |
| Ein und drenfligste Beobachtung. Eine Rollf von                                |
| einem spisigen Knochen in den Gedarmen, von                                    |
| Herrn Sponiker, Regimentschirurgus des v. Rowalskischen Regiments & 289        |
| Rowalskischen Regiments \$ 289<br>Zwen und drenßigste Beobachtung. Eine Schuß- |
| wunde durch bende Lungen mit einer Zerschmette-                                |
| rung der Scapula, von dem vorigen Berfas                                       |
| fere 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 5 7 6 6 6 7 6 6 2 9 2                                 |
| Dren und drenfigste Beobachtung. Ein ohne bie                                  |
| Operation geheilter scirrhofer Testifel, von herrn                             |
| Budeus, Regimentschirurgus des Dalwigischen                                    |
| Regiments . 295                                                                |
| Vier                                                                           |

# Innhalt of

| Wier und drenfigste Beobachtung. Gine Darm.      |
|--------------------------------------------------|
| munde von innern Urfachen, von dem vorigen       |
| Berfaffer                                        |
| Funf und drenfigste Beobachtung. Bon einem       |
| außerordentlich großen Scirrhus der schilbformi- |
| gen Drufe, von herrn Meifiner, Regiments.        |
| chirurgus des von Wolfersdorffischen Regi-       |
| g ments affentiebenecht allegenen dag 299        |
| Sechs und drenfigste Beobachtung. Eine befon-    |
| bere Gattung von Gliedschwamm, von herrn         |
| Gaedecke, Regimentschirurgus des graffich        |
| Lottumischen Dragonerregiments 301               |
| Sieben und drenfligste Beobachtung. Ein Schlig.  |
| bruch der Tibia, von dem vorigen Verfaffer 303   |
| Acht und drenfligste Beobachtung. Ein durch die  |
| Defnung ber Bruft geheiltes Lungengeschwure,     |
| won dem vorigen Verfaffer 304                    |
| Neun und drenßigste Beobachtung. Gine tobliche   |
| Bereiterung ber Wadenmusteln, bon herrn          |
| Ruhn, Regimentschirurgus des von Aleiftischen    |
| Füselierregiments . 306                          |
| Bierzigste Beobachtung. Gine Bereiterung des     |
| großten Theils ber Fetthaut, von dem vorigen     |
| . Berfasser 309                                  |
| Ein und vierzigste Beobachtung. Eine fast gang.  |
| lich durchgehauene und wieder geheilte Sand, von |
| herrn Jung, Regimentschirurgus des von Putt:     |
| kammerischen Bataillons . 312                    |
| Zwen und vierzigfte Beobachtung. Don dem gang.   |
| lich durchgehauenen und wieder geheilten Dber-   |
| arm=                                             |
|                                                  |

## des ersten Bandes.

| arminochen, von herrn hoffmann, Regiments          |
|----------------------------------------------------|
| chirurgus des Regiments Gens d' Armes G.3 15       |
| Dren und vierzigste Beobachtung. Gin großer        |
| Furuntel mit gefährlichen Bufallen, von herrn      |
| Schopper, Regimentschirungus bes Regiments         |
| bes Erbprinzen von Braunschweig 316                |
| Wier und vierzigste Beobachtung. Unmerfung         |
| uber zween fchleunige Tobesfalle, welche nach bem  |
| unmäßigen Genuße einer großen Menge bon            |
| Brobte erfolgten , bon herrn horn , jesigen        |
| Regimentschirurgus des von Rothfirchischen         |
| Regiments . 324                                    |
| Runf und vierzigfte Beobachtung. Bon ber Dei-      |
| lung des Unevrisma durch eine fimple Bandage,      |
| von Beren Rramer, Regimentschirurgus bes           |
| v. Braunischen Regiments . 329                     |
| Sechs und Vierzigste Beobachtung. Bon Ber-         |
| Schlucken widernaturlicher Dinge von einem mes     |
| lancholischen Menschen, von herrn Blod, Re-        |
| gimentschirurgus bes Miklawischen Dragoner-        |
| regiments 332                                      |
| Sieben und vierzigste Beobachtung. Gin Ben.        |
| spiel von ber nuglichen Wirkung der Infufion,      |
| von herrn Rohler, Regimentschirurgus bes           |
| Regiments des Prinzen von Preußen 335              |
| Acht und vierzigste Beobachtung. Bon einer         |
| Ropfwunde mit besonderen von einen verborgenen     |
| venerischen Gifte verurfachten Jufallen, von herrn |
| Sellin, Regimentschirurgus des Pannewigis          |
| FY. CR MI                                          |
| 1chen EuraBirregiments . 338                       |
| Situit                                             |

### Innhalt des ersten Bandes.

| Deun und vierzigfte Beobachtung. Gine Berfto     |
|--------------------------------------------------|
| rung des harnganges nach ber Geburt, bor         |
| herrn hagen, Stadtchirurgus und Geburts          |
| helfer zu Berlin . G. 342                        |
| Funfzigste Beobachtung. Ein tobtlicher Borfall   |
| des Colons durch den Unus, von dem vorigen       |
| Berfaffer 345                                    |
| Ein und funfzigste Beobachtung. Blutbrechen      |
| ben einem fehr jungen Rinde, von herrn Rie       |
| fenbeck, Regimentschirurgus des Mollendorf       |
| fischen Regiments 347                            |
| Zwen und funfzigste Beobachtung. Gin burch ei    |
| nen Borfall der Scheibe verurfachte schwere Ge-  |
| rurgus des jung. Stutterheimischen Regi-         |
| ments 349                                        |
| Dren und funfzigfte Beobachtung. Gine furge      |
| por der Geburt durch einen Fall verurfachte Bers |
| eiterung bes Reges, von herrn Diebel, Regis      |
| mentschirurgus des von Malakowskischen hus       |
| farenregiments = 351                             |
|                                                  |

I.

### Untersuchung

über die

## Abnehmung der Glieder

von 3. 1. Schmuder.



### Untersuchung über die Abnehmung Der Gilieder.

as Absetsen der Glieder ift seit den altes ften Zeiten ausgeübt worden, und zwar wegen einer Urfache, um welcher willen man es in den neuern Zeiten gerade aufschiebt, nehmlich wegen des Brandes, wenn folcher einen gewiffen Theil ergriffen hatte. Scharp') hat die Gruns de dieser Aufschiebung der Operation ben dem Brande fehr gut auseinander gefest. Zippo= Frates lehrte, daß man das Abgestorbene von dem gefunden Theile trennen muffe; jedoch hatte er die Art und Weise der Operation nicht anges zeiget. Celsus 2) giebt eine vollständigere Bes Schreibung derselben, wie man fie zu feinen Zeis ten verrichtete; es scheint auch, wie Schard anmerft, daß er den Doppelschnitt beschrieben hat; demohngeachtet fagt er, daß die Rranken gemeiniglich entweder unter der Operation, oder boch furt nach derfelben, ander Verblutung verfturben.

<sup>1)</sup> Critische Untersuchung über ben gegenwärtigen Juffand der Wundarznenfunft.
2) De re medica.

### 4 1. Untersuchung über die Abnehmung

stürben. Die damaligen Wundarzte hatten das her so viel Furcht vor dieser Operation, so daß sie solche sehr selten verrichteten, und Albucasis

wollte sie durchaus nicht vornehmen.

Das Berbluten, worinnen in Ermangelung des Tourniquets die größte Wefahr bestand, suchte man in der Rolge theils durch ein gluendes Eifen, fiedendes Waffer und Dehl, gefchmolzenes. Blen oder Schwefel, oder auch durch caustische Mittel, als dem enprischen Bitriol, Arsenik, Sublimat, und eine Solution von Sollens oder caustischen Steine zu verhindern. Ja man machte auch, um dem Berbluten vorzufommen, den Schnitt mit einem gluenden Meffer. In den alteiten Zeiten machte man ben dem Brande aus Dieser Ursache den Schnitt noch in dem abgeforbenen Theile, und suchte hernach das übrige Berdorbene durch das gluende Eisen weggubrin-3m 16ten Jahrhundert legte erftlich Bartholomaus Manius, um die Gefahr des Berblutens mahrend der Overation zu verhindern. ein festes Band über der Stelle, wo der Schnitt verrichtet werden follte, an; denn bisher war man noch auf gar fein Mittel bedacht gewesen, das Bluten mahrender Operation zu verhindern; allein nach diefem gebrauchte er doch das gluende Gifen, oder er tauchte den Stumpf in fiedendes Wasser oder mit Schwefel vermischtes Dehl.

Bernhard Botall, der Leibargt Carl des IX. legte dren Bander sehr fest an, und zwischen

den beyden untersten verrichtete er die Operation, und brannte hernach die zerschnittenen Schlagsadern. Eben dieser Mann erfand noch zu der Amputation eine grausame Maschine; ein scharfes Messer wurde auf einem Block besestiget, ein anderes mit starken Gewichten beschwertes Messer ließ man von einer gewissen hohe herabsallen, und so wurde das darzwischen liegende Glied in einen Angenblick abgeschlagen, und die Gestäße wurden gebrannt, denn um die Splitter bekünmerte man sich damals noch nicht 3).

Umbrosius Daraus, welchem die Chirurs gie überhaupt fehr vieles zu verdanken hat, gerieth endlich auf den vernünftigen Ginfall, Schlagadern zu unterbinden. Er legte, wie Botall, dren Bander an, und machte auch den Schnitt auf eben dieselbe Urt zwischen den bens den untersten Bandern, hierauf jog er die Schlage ader mit einer Zange hervor, und unterband fie durch Gulfe einer Nadel; er hat auch zugleich die Saut über das Kreuß durchstochen, und durch ftarte Raden über den Stumpf gusammen gebuns den, um ihr Buruckziehen zu verhindern, wel ches bisher eine fast eben fo große Schwierigs feit ben der Amputation, als das Berbluten Die folgenden Wundarzte felbst, gewesen. 2 3

<sup>3)</sup> Petit in ben Abhandlungen der Afademie der Wiffenschaft, von 1732. p. 221. der deutschen liebersesung.

#### 6 I. Untersuchung über die Abnehmung

Pigrai, Sabricius von Aquapendente, Sabricius Zildanus und andere folgten der Methode des Paraus, ohne sonderliche Berbesserungen vorzunehmen, außer daß Zilsdan, die Arterien mit den Fingern zusammen: drücken ließ, anstatt den Berband anzulegen.

Go viele und wichtige Vorzuge auch die Ope: ration, in ihrer jetigen Gestalt vor dem ehemas ligen gefährlichen und graufamen Berfahren hatte, fo mar die Gefahr vor der Berblutung bennoch nicht ganglich gehoben; ber Berband ber Schlagader wurde oft abgestoßen, und der Das tient farb doch an der Verblutung. Von dem Bande und dem Zusammendrücken der Arterien mit dem Ringer war nur noch ein Schritt bis jum Tourniquet, und diefer wurde endlich ges than. Die erste Machricht von demfelben trift man in dem Buche Currus Triumphalis e Therebinto an, welches 1679 ju London gedruckt worden. Dionis will, daß es ein Reldwund: arat Mamens Morel 1674 in der Belagerung von Befancon erfunden haben foll. ift gewiß, daß dieses Inftrument erft in der Zeit zwischen 1670. und 1680 ist gebraucht worden.

Nunmehr waren die mehresten hindernisse, welche diese Operation in den vorigen Zeiten so gefährlich und grausam gemacht hatten, aus dem Wege geräumt. Man hatte die Verblutung nicht mehr so sehr zu befürchten, und das graussame Vrennen war ganzlich unnöthig. Es ist

daher

baber eben fein sonderliches Bunder, baf die Wundarzte jest die Amputation mit eben so viel Leichtigkeit und Zuversicht vornehmen, als sich ihre Vorganger vor derselben gefürchtet hatten. Man scheuete jeto nicht mehr die Operation, fondern die Zufalle, welche die Berrichtung der: felben hindern fonnten, und man glaubte, daß man fie nicht geschwind genug verrichten konnte, um dem Brande, der Inflammation, und andern Bufallen zuvor zu kommen; und daher wurden frenlich zu Unfange dieses Jahrhunderts ben der Wiederherstellung der Chirurgie in Frankreich von den berühmtesten Bundarsten sehr vielen Menschen die Glieder abgeschnitten, welche aar wohl hatten erhalten werden fonnen. Während meines Aufenthalts zu Daris 1738. wurden einem Anechte bende Schenkel durch ein Wagenrad gerbrochen, jugleich mit einer Wunde, er wurde in das Hotel Dieu gebracht, und der das malige Chirurgienmajor en Chef dieses Saufes ließ ihn soaleich amputiren, nachbem er die Rras cturen untersucht batte, allein er farb ben britten Zag darnach. Mir fam diefe Overation, einem Menschen fo gleich bende Beine abzuschneiden, fehr graufam vor, und ich glaube, daß diefer Mensch ohne Berluft des Lebens febr leicht hatte erhalten und geheilet werden konnen, weil ich nad) der Zeit weit schlimmere Fracturen geheilt habe. Dennoch war der frambfische Wundarzt ein in der Pravis febr geubter Mann; nur hatte et 2 4 nicht

#### I. Untersuchung über die Abnehmung

nicht Muth oder Einsicht genug, herrschende Borurtheile zu überwinden. Ich hörte ihn den Eursum der Operationen erklären, hier lehrte er, daß man nie zeitig genug die Amputation versrichten könnte, um dem Brande, der Entzünzdung, und dem Fieber zuvor zu kommen. Allein ich seste mir so gleich vor, diesen Lehren niemals

blindlings ju folgen.

Die frangofischen Wundarste im Dienste un: fers Ronigs, welche aus diefer Schule famen, fuchten diese schone Methode, Urm und Beine ohne Unterschied abzuschneiden, auch ben unserer Armee einzuführen, und um dieses zu beftatigen, will ich unter fehr vielen nur ein einziges Benfpiel anführen. In der Schlacht ben Soor 1745. wurde einem Grenadier von der Ronigl. Buarde der Knochen des linken Oberarms an feis nem unterften Ende gerbrochen; er wurde mit den übrigen Berwundeten nach Schweidnig ins hauptlagareth gebracht, und ein frangofischer Penfionairdirurque befam ihn in die Cur. Die Fractur ichien demfelben fo gefährlich, daß er noch einige feiner Collegen zu Rathe zog, und fie beschlossen einmuthig, daß der Patient muffe amputirt werden. Allein der Rranke hatte dagu feine Ohren, und als man ihn mit Gewalt zwingen wollte, entsprung er aus dem Lazareth, und begegnete gerade feinem Regimentschirurgus, dem Beren Drobisch, welcher ihn auf sein eif: riges Bitten, weil er fich durchaus den 21rm nicht

nicht wollte abschneiden lassen, in sein Lazareth aufnahm. Hr. Probisch erweiterte den Schußz canal, woran die französischen Wundarzte nicht gedacht hatten, nahm die beweglichen Splitter, welche die Muskeln reizten, heraus, brachte das Uebrige in Ordnung, befestigte alles mit einer geshörigen Bandage, und heilte ihn in kurzer Zeit glücklich. Ich habe diesen Mann hernach, als ich Regimentschirurgus der Guarde wurde, als Unterofficier gekannt; er hatte seinen Dienst mit aller Treue verrichtet, und starb endlich im lesten Kriege im Dienste des größten Königs den Helpdentodt.

Nachdem man die Amputation durch so viele Berbesserungen weniger gefährlich gemacht hat te; fo wurde fie nunmehr auch außer dem Brans de ben andern Zufällen gebraucht; man brauchte sie ben dem Winddorn, besonders wenn er nahe an einem Gelenke den Knochen angegriffen bat, und die außern Theile aufgebrochen find; ben bem Beinfrage, wo die Knochen nebst ihrem Marke zerftort find, und die scharfe Gauche die fleischigten Theile angegriffen, und faule fressende Geschwure erzeugt hat. Ferner ben einer ganglichen Berschmetterung der außern Glied: maßen, und besonders deren Gelenke, von einer auffern Gewalt, als Ranonen und Rlintenkus geln, oder andere mit Beftigkeit angebrachten Bewaltthatigkeiten, und endlich, wenn eine Bauptschlagader als die Schenkel, und Arms fcblaa=

### 10 I. Untersuchung über die Abnehmung

schlagader an ihrem obern Theile, von welcher das ganze Glied sine Nahrung dekommt, durcht schnitten oder durchstochen wird. Kann man noch durch das Tourniquet die tödliche Verblutung verhindern, so muß die Umputation etwas über der Verwundung, und che noch die untern Theile gänzlich absterben, verrichtet werden.

Unter vorerwähnten Umständen verrichten auch noch jest alle vernünftige Wundarzte die Denn fie ganglich abschaffen gu Umputation. wollen, ift eben so ausschweifend, als alle verlette Glieder ohne Unterschied abzuschneiden. Ale Tein das ift nun einmal das Schickfal aller menfch: lichen Dinge, daß man immer von der einen ober andern Seite ausschweift, und nie der Bahr: heit auf der Mittelftrafe folgen will. Das unvernünftige Abschneiden der Glieder, und das abscheuliche Betragen vieler Wundarzte, welche eine große Heldenthat ausgeübt zu haben glaubten, wenn sie einem Menschen einen Urm ober Ruß abgeschnitten hatten, erreate ben allen vernunftigen und empfindlichen Menschen Berach: tung und Abscheu vor dieser Operation. horte diejenigen mit Bergnugen, welche fie verwarfen; und ob diefe Manner gleich dem menfche lichen Geschlechte dadurch wirklich sehr nubliche Dienste erzeigt haben, da fie den Bundargten einschärften, daß man mit den Gliedern feiner Mebenmenschen keinesweges nach seinem bloßen Eigensinn umgehen muffe; fo wurden boch auf Der

der andern Seite eben so viele nachtheilige Foldigen entstehen, wenn man diese Operation gange lich und auch in solchen Fällen, wo sie noch das einzige Nettungsmittel ist, verwerfen wollte.

Ein vernünftiger Wundarzt wird frenlich alles versuchen, und alle Behutsamkeit anwenden, ehe er einen Menschen unnothiger Beise eines Blie des berauben sollte. Es ift aber feine so leichte Sache, ju bestimmen, ob ein Glied abgenom men werden muß, oder ob es noch erhalten wer: den kann, besonders ben der Zerschmetterung der außern Gliedmaßen, welche in unfern Rriegen weit häufiger als in den altern vorfallen, wegen der Menge von Kanonen, die man jeto mit zu Relde nimmt, als auch felbst wegen der fleinen Rugeln. Das Mehrefte fommt auf die Beschaffenheit des Korpers und der Mischung feiner Safte an. Sind diese gut, so fann der Bundargt durch Klugheit und Fleiß oft Bunden beis Ien und Glieder erhalten, die das allergefährlich fte Unfehen haben, nur Schabe, daß fich diefes felten gleich ben dem erften Blicke bestimmen laft, fondern daß fich die vergewissernde Kennzeichen erft mahrender Rur einfinden. Sind aber ben einer folden schwerern oder leichtern Berschmettes rung die Naturfrafte des Rranfen febwach, seine Eingeweide verdorben, und die naturliche Mis schung seiner Gafte zerftort, und mit Scharfen überladen; so wird der Ausgang immer schlecht fenn, man mag die Overation vornehmen oder nicht

### 12 I. Untersuchung über die Abnehmung

nicht. Eine folche in dem Körper vorhandene verdorbene Masse, wirft sich metastatisch auf die Wunde, und richtet die größten Zerstörungen an. Dieser Fall sindet ben Soldaten sehr oft statt, besonders ben frostigen, faulen und unreinlichen Menschen, (weil die Säste ben diesen eher in eine Berderbniß übergehen, als ben reinlichen und muntern Leuten). Wenn die Armee in sumpsigten Gegenden stehet, oder wenn die Leute in Cantonirungsquartiren sehr enge bensammen liegen, und schlechtes Wasser haben, oder auch, wenn die Armee bis auf die spätere Jahrszeiten im Felde stehen bleibt, wo alsdann die natürlichen Ausdünstungen unterdrückt, und der Grund zu einer Verderbung der Blutmasse gemacht wird.

Es ist hier meine Absicht ganz und gar nicht, alle Gründe zu wiederlegen, die man dieser Operration in unsern Zeiten entgegen geseht hat. Die Sache spricht für sich selbst; in den Händen eines vernünftigen Wundarztes wird sie immer ein wohlthätiges Mittel bleiben, so wie sie in der Hand eines bloßen Fleischers ein gefährliches Schwerd ist. Grausam war sie ehemals, aber in unsern Zeiten ist sie es gewiß nicht mehr. Der Einwurf, es ist grausam, einen Mensach seiner Glieder zu berauben, ist nur aledann wahr, wenn das Glied erhalten werden könnte; außerdem ist es eben so viel, als es vor eine Grausamkeit zu erklären, wenn man einer Frauensperson eine große schone seirrhose Brust wegschneidet; grausgroße schone seirrhose Brust wegschneidet; graus

fam

fam ware es, wenn man fie figen ließ, und ben abscheulichen Rrebs abwartete. Die Bernunft befiehlet mir, einen abgestorbenen Ringer von ben übrigen ju trennen, damit das Gefunde nicht mit verdorben werde, eben so wie man ein überflufiges Glicd absondert, wenn es beschwers lich und hinderlich ift 4). Dag es eben feine große Wohlthat fen, wie einige fagen, einem Menschen das Leben zu erhalten, da man ihm durch die Wegnehmung der Glieder die Mittel, es zu erhalten, entziehet, ift meines Erachtens feine Sache, worüber der Wundargt zu entscheis den hat. Ein jeder Mensch weiß den Werth feines lebens am beften zu bestimmen; die Pflicht des Wundarztes ift, jedem Menschen das leben nach Möglichkeit zu erhalten. Ueberdem ift es nicht mahr, daß ein Mensch, welcher Sande oder Suffe verloren, gerade ein elendes Beschopf fen. Die Runft hat in unfern Zeiten verschiedene Mittel erfunden, diese verlorne Glieder wieder zu erseten; es ift zwar immer ein trauriger Er: fat; aber wenn nun ein Mensch Muth genug hat.

<sup>4)</sup> Ich kann nicht unterlassen, ben dieser Gelegenbeit einen merkwürdigen Fall auguführen. Ein hiesiger Arbeiter auf dem Königl. Lagerhause hat an jeder Hand seine Finger ordentlich, außer daß die kleinen Finger gedoppelt sind, und also jeder Hand sechs Finger hat. Sein Sohn ist eben so gebildet; jede Hand hat gedoppelte kleine Finger, wie benm Bater.

### 14 I. Untersuchung über die Abnehmung

hat, mit einem hölzernen Fuße oder Arme sein keben durch zu bringen, was hat der Wundarzt darwieder? Verschiedene Officiere unter unserer Armee, welchen wegen der äußersten Nothwendigkeit Glieder abgenommen worden, haben dem ohngeachtet ihren Dienst verrichtet. Wir hatten einen General, welchem als Subalternofficier der linke Arm abgenommen worden, dem ohngeachtet hatte er mit Nuhm gedienet und ist im ersten schlessischen Kriege 1741. gestorben.

Ich habe selbst einen Glasergesellen gekannt, welcher sich bende Beine unter dem Knie hatte abnehmen lassen; ihm waren in Warschau ben einer grausamen Kälte die Füße des Nachts in einem schlechten Bette erfroren, weil er sie des Morgens so gleich in die Wärme brachte, kam der Brand darzu, und sie mußten bende abzgenommen werden; er hatte an deren statt ein Paarhölzerne Füße mit Strümpfen und Schuhen, und durch Husse eines Stocks konnte er ziemlich gut gehen, er war von Warschau nach Potszam, wo ich ihn sahe, gereiset, von da kam er nach Marzdeburg als Festungsglaser, und als er sich bort nicht zum besten aufführte, entlief er auf seinen hölzernen Füßen.

Ich will nunmehr einige Falle anführen, ben welchen die Operation nothwendig verrichtetwers den muß, und wo sie auch alle vernünstige Wundsärzte verrichten werden.

Der

Der Brand, welcher nach einer Erfrierung eines Theils entstehet, nimmt, wenn das Glied fo gleich der Barme ausgesett wird, fo geschwind überhand, daß in Beit von 24 Stunden der Theil alle feine belebende Rrafte und organischen Eigenschaften verliert, fo daß Scarrificiren und alle andere Mittel viel zu unzureichend find, das verlorne Gefühl wieder zu erwecken. wohl die geschwinde Amputation das einzige zus verläßige Rettungsmittel. Ben dem Brande pon einer innern Urfache ift der Kall anders. Bier muß die Umputation nie eher vorgenom= men werden, und wenn es die Zufälle auch noch mehr zu erfodern ichienen, bis fich der Brand firirt hat, und feinem fernern Bachsthume durch Schickliche Mittel Einhalt gethan worden. verstehet sich von selbst, daß man vorher alle Mittel versucht, ehe man zur Amputation schreis Der Mangel der Empfindung, das Abs fterben des Theils, ja fo gar die Absonderung bes Knochenhäutgens an einigen Stellen, find nichts weniger als zuverläßige Rennzeichen, baf der Theil ohne alle weitere Hofnung zerstort sen. Einschnitte und andere Mittel find oft noch bin= reichend das Glied ju erhalten. Ift aber alles aanglich gerftort, und es findet fich nach ben Einschnitten fein Zeichen des lebens ein, so muß alsdann die Operation ohne Bergug vorgenons men werden. Ginige wollen, man foll das Brans digte nach und nach abschneiden, und hernach

### 16 I. Untersuchung über die Abnehmung

den Knochen absägen. Allein dieß ist nicht thunlich, weil der Knochen vorstehet, und nicht mit Fleisch bedeckt werden wurde. Man wurde sich also demnach genothiget sehen, eine neue Amputation in dem gesunden Fleische vorzunehmen, und diese wurde wegen der schon vorher gegangenen Erschöpfung der Kräfte gewiß mißlich ausfallen. Es ist zu bedauren, daß sich dieser gut

gemennte Borschlag nicht ausüben läßt.

Einem Curafier von unfrer Urmee, ein juns ger und hagerer Mensch von 20 Jahren, erfros ren 1760 auf der Reldwache bende Bande und Borderarme, weil die Ralte außerordentlich strenge war. Alls er abgeloßt worden, legte er fich ans Rener, um fich wieder zu erwarmen. Den folgenden Zag hatte er alles Gefühl in den erfrornen Gliedern verloren; man legte Schnee, faltes Waßer und andere gefrorne Dinge über. und, als diese nichts fruchteten, zertheilendespis rituofe Umschläge, aber ohne allen Erfolg; die Sike des Reuers hatte den gangen Organismus Diefer Gliedmaßen zerftort. Er wurde mir alfo mit noch andern Kranken in das Reldlagareth nach Tornau gefandt; ich fand bende Border: arme bis an den Ellenbogen brandigt, schwart, trocken und abgestorben. hier war die Opera: tion das einzige Mittel, weil alle Einschnitte in das gang gerstorte Fleisch vergeblich waren; ich lief sie also bende abnehmen, und der Kranke war immer noch vergnügt, da er nur das leben davon

bavon brachte. Was seinen zukunftigen Untershalt anbetrift, so ist davor in unsern kandern durch die vortreslichen Invalidenanstalten gesforgt; wo alle diesenigen, welche in dem Dienste unsers großen Königs ihre Gesundheit und Gliedemaßen verlieren, durch ihre ganze übrige Les

benszeit reichlich verforgt werden.

Der Beinfraß ist ebenfalls eine Urfache, wele de zuweilen die Amputation unumgänglich erfos Wenn er von einer innern Urfache ents bert. ftanden, wo die gange Maffe der Gafte des Ror: vers verdorben, und wenn mahrscheinlicher Weise mehrere Knochen zugleich angegriffen find, wird es frenlich wenig helfen, daß man den einen ver: dorbenen Knochen wegnimmt, ja man wird den Zod eines folden Elenden durch die Overation vielmehr beschleunigen; aber giebt es außer diesen keine andere Salle? Kann fich nicht zuweilen alle verdorbene Maffe auf einen gewiffen Theil metaftatisch geworfen, und nebst dem Gliede den Knochen felbst angefressen haben? Die Geaner ber Umputation icheinen mir daber den Gat. daß die Operation ben einem aus innern Urfa: den entstandenen Beinfrage nichts helfe, und daß ein Beinfraß, der eine außerliche Urfache jum Grunde hat, füglich durch andere Mittel gehoben werden konne, viel zu allgemein ausges druckt zu haben. Es ift mahr, viele vom Beinfrage fo wohl aus auffern als innern Urfachen ans gegriffene Glieder konnen ohne Operation geheilt Schmud, perm, dir, Schr. 1.23. - 23

werden: aber es folgt doch nicht, daß niemals das Gegentheil möglich fenn werde. Ein Bein: frak fann wirklich von einer außern Ursache ents ftanden fenn, es konnen nach geheilten Frakturen Riffe übrig geblieben fenn, welche darzu Gelegenheit geben. Im Unfange hatte er vielleicht leicht können überwunden werden, aber durch die lange der Zeit ift der gange Knochen gerftort worden; es find Auswuchse entstanden, die Substang der Knochen ift weich und schwammigt, und hat fast feine gange naturliche Beschaffen: beit verloren; was foll man in diefem Kalle thun? Soll man den Rranken an dem schleichenden Ries ber und den heftigsten Schmerzen, welche gemeis niglich damit verbunden find, fterben laffen, oder foll man lieber die Operation versuchen? Satte man innere Mittel, welche wirksam genug was ren, einer folchen allgemeinen Zerftorung Gin= halt zu thun, fo ware fie unnothig; da man aber Diese wirklich nicht bat, und alle auffere Mittel, das Radiren und Anbohren, ben einem folchen ganglich gerftorten Anochen nichts fruchten: fo glaube ich immer, daß es eine Pflicht des Bunds arites ift, ein folches unnübes Blied abzuseben; und da die Gegner der Amputation felbit juges ftehen, daß man ben dem Beinfrage von innern Urfachen nichts ausrichtet, fo fann man also im: mer die Overation versuchen, wenn man nur eis nigermaßen Grunde hat, daß der Beinfrag nur an dem leidenden Orte augegen fen. Es ift gwar nicht

nicht zu gar leicht, dieses immer mit Gewissheit voraus zu bestimmen; aber wenn man unter vielen, auch nur einige, rettete; so hatte die Operation immer ihre Borzüge, zumal da sie noch den Kranken von den grausamen Schmerzen befrenet. Dieses zu bestätigen will ich nur

einige wenige Ralle anführen.

Eine junge Krauensverson ließ fich in ihrem 18ten Jahre wegen verhaltener monatlicher Deis nigung am Ruße zur Aber, und obgleich durch den Aberlaß nicht die geringfte Berletung eines Merven oder sonst etwas geschehen war; so ents gundete fich doch den folgenden Zag der gange Ober: und Unterfuß. Durch schickliche Mittel wurde die Entzündung zwar gehemmt, allein es entstand über dem außern Anochel ein Absceff mit vielem ftinkenden Eiter; diefer grif um fich, und es entstund eine barte außerft schmerzhafte Geschwulft, welche sich bis über das Knie er: Die Kranke begab fich endlich wegen der unerträglichen Schmerzen in unfere Charite. Man versuchte alle Mittel, so wohl die Menses bervor zu bringen, als auch die Gefchwulft zu gertheilen, aber vergeblich; benn die Ge schwulft murde vielmehr ftarfer. Endlich fette man Blutigel um die Wunde, taglich 15 Stud. und dieses wurde dren Wochen lang wiederholt. Der einzige Mußen bavon war, daß fich feden Monat ein Gefäß in der Wunde ofnete, aus welchem ein halbes Pfund Blut floß. Diefes 23 2 dauerte

dauerte zwen ganzer Jahre, jedoch ohne die gerings fte Verminderung der Schmerzen oder der Bes schwulft, welche lettere vielmehr immer stärker wurde; und weil die Patientin diefe beständige Schmerzen nicht langer ertragen wollte, fo ver: langte fie die Umputation, welche auch der jezige Regimentschirurgus herr Voitus verrichtete. Wierzehn Tage nach der Operation war die Zeit, wo sie ihre Menses bekommen follte, allein sie blies ben aus, und fie bekam an deren fatt ein Schars lachfieber, von welchem sie aber in 8 Zagen wies der befreget wurde. Gie wurde glucklich geheilt. und befindet fich auch noch jest gefund; die Menfes finden fich ordentlich zur gehörigen Zeit ein, jedoch jederzeit mit farten Schmerzen im Ropfe und in dem amputirten Stumpfe, und jeto ift diese Person in ihrem 37. Jahre.

Ben dieser Person waren gewiß die Safte außerst verdorben, und der Aderlaß war weiter nichts, als nur die Gelegenheit, daß die Schärfen, welche bisher in der ganzen Masse der Safte herum getrieben worden, sich absonderten und an einem gewissen Orte sestschen. Wie oft hat man Benspiele, daß wenn sich keute mit solchen verdorbenen Saften leicht an den Schiendbeinen gestoßen, oder sich Hühneraugen abgeschnitzten haben, daß die heftigste Entzündung mit dem Brande und Tode oder Beinfraße erfolgt ist. Wirft die Natur nun allen solchen verdorzbenen Unrath an einen gewissen Theil, und er wird

wird gang badurch zerftort, fo glaube ich, daß man noch Hofnung hat, das geben durch die Dpes ration zu retten, wenn icon alle andere Mittel vergeblich find gebraucht worden. Bier wurde es graufam senn, wenn man den Kranken durch ein wahrscheinliches Mittel nicht von dem gewis fen Tode und den unerträglichsten Schmerzen zu

retten suchen wollte.

Eine hiefige Frauensperson von 52 Jahren, verlette sich den Unterschenkel leicht an einem Coffre; es entstund so gleich die heftigste Ent gundung, die Wunde wurde bosartig, und es fam ein Beinfraß zum Borfchein. Die Patientin suchte Sulfe, und man fand nicht allein schon ein Schleichendes Rieber, sondern auch ben der Untersuchung die Tibia und Ribula in der Mitte gange lich durch den Beinfraß zerftort, nebst den uner: träglichsten Schnierzen. Die Operation war das einzige Mittel, und ob man gleich wenig hofnung zu einem guten Ausgange batte, fo wurde fie doch vorgenommen; nach derfelben verfor fie ihr auszehrendes Rieber, murde geheilt. und lebt noch jeto gefund.

Es ift also feine ausgemachte Sache, daß die Datienten ben folden Umftanden, wenn ichon ein schleichendes Fieber vorhanden ift, alle Mal nach der Operation fterben muffen. Denn wie viel hat man nicht Benspiele, daß Patienten ben einem Beinfrage der Jufmurgel der geben Knochen, oder der Tibia und Fibula, woschon durd

durch die gauchigte Materie ein schleichendes Fies ber erzeugt worden, durch die Amputation sind

geheilt worden.

Unüberlegt ware es gehandelt, wenn man gleich ben einem jeden Beinfrage das Glied abs nehmen, und wicht zuvor alle andre Mittel versuchen wollte; aber wenn der Knochen vom Beinfrage nicht allein ganglich gerstort ift, und sich noch zu einer ungeheuren Große ausgedehnt hat, (wie ich selbst den untersten Theil eines Schenkelbeins besige, deffen Umfang über eine Elle beträgt, und wo die Amputation vorge= nommen werden mußte,) fann man in solchem Falle wohl hoffen, etwas durch zertheilende und auflosende Mittel auszurichten? und ist es nicht vernünftiger gehandelt, wenn man mit densel ben keine Zeit verschwendet, sondern vielmehr die Operation vornimmt, ehe noch die Krafte des Rorpers durch die aufgenommene eiterichte Materie, und durch das schleichende Rieber ge= schwächt sind? Daß bernach auch die Overation mislich ausfällt, ift kein Wunder, da durch dies felbe, wenn sie fruhzeitiger vorgenommen wor: den, der Kranke noch hatte gerettet werden Fonnen.

Wenn auch der Beinfraß von außern Ursaschen entstehet, so läßt er sich doch nicht immer ohne die Operation heben. Gewöhnlich ist der Fall, wo der Knochen durch eine Schußwunde zerschmettert, und besonders, wenn er nach seiner Länge

Lange zersplittert ist. Werden nun auch gleich die Splitter heraus genommen, und die Fraktur geheilt; so heilen doch nicht immer solche Nisse, sondern sie geben nach der Zeit vielmehr Gelez genheit zu einem Beinfraße, und ben der Heilung desselben hat man nicht allein auf die Beschaffenheit des Beinfraßes selbst, sondern auch auf die übrige Beschaffenheit des Körpers zu sehen, um zu bestimmen, ob man einen solchen mit oder ohne Operation heilen kann; ich will

Diefes durch einen Kall erlautern.

Den sten December 1757. wurde der Kapis tain von Ketterin in der Bataille ben Leuthen 4 oder 5 Boll über dem Ellenbogengelenke des linken Urms durch einen Klintenschuß verwundet. Der Knochen hatte ftark gelitten; doch mar er nicht zerbrochen. Die Wunde murde sogleich erweitert, um dem Knochen bengutommen; es sonderten fich verschiedene Splitter von der äußern Seite ab, und 1759. war der Patient vollig geheilt. Deun Jahre blieb er vollkommen gefund, bis ihm auf einmal, da er eine Reise that, ein Schmerz mit Fieber und Entzundung an der verwundeten Stelle befiel. Er wollte fich an dem Orte feines Aufenthalts feinem Bund: argt anvertrauen, fondern reifete nach Berlin, und ließ mich und meinen Collegen, ben Berrn Theden, ju fich rufen. Bir fanden eine ftarte Entzündung und Bereiterung an der Schuß: Stelle, und den Knochen vom Perioftio bloß; 23 4 denn

benn es war ichon vorher ein Einschnitt gemacht worden. Dach einiger Zeit sonderte sich auf der inwendigen Seite gerade unter der Armfchlage ader ein Splitter ab, und dieser Umftand vers hinderte die Gegenöfnung, und Berausnehmung des Splitters. Das Ellenbogengelenke blieb, ber Eiterung ohngeachtet, beständig geschwollen. und da fich nicht nur in der Gegend des Obers armknochens, sondern auch der Ulna und des Madius nahe am Gelenke, rothe Rlecken, neue Beichen des Beinfrages, einfanden; fo blieb uns fein Mittel ju einer grundlichen Cur, als die Amputation, übrig. Berr Theden vers richtete fie in der Mitte des Oberarms ohne liga: tur der Schlagader, bloß durch die Zamponirung mit dem Agaricus, und der Patient wurde glucklich hergestellt, und nach vollendeter Eur sum Major und Commendanten des Koniglie chen Cadettenhauses zu Stolpe ernannt.

An dem abgenommenen Arme fanden wir erstlich den schon gedachten Splitter 3 Zolllang und 1 Zoll breit, an den Rändern war er dunne und scharf, in der Mitte hingegen betrug seine Dicke über dren Linien, der ganze Knochen in der Gegend des Schufforts bestund aus einem Callus, und hatte keine Höhle vor das Mark, übrigens war dieses ganze unterste Ende des Oberarmknochens bis in das Gelenke von Periostio entblößt, und der Cartilago selbst schien sich absondern zu wollen, und die Ulna und der Radie

Radius waren vom Periostio entbloßt, und vom Beinfraß angegriffen, wovon auch die ros

then Rlecken entfranden.

Einem Soldaten des Dring Zeinrichischen Regiments von 41 Jahren, wurde der linke Fuß burch ein Werkstud auf dem Baue zerschlagen. Es war eine Wunde jugegen, und die Tibia und Ribula waren so schräg (en bec de flute) gebrochen, daß die Knochen nicht auf einander befestiget werden konnten. Die erste Eur dauerte über ein ganges Jahr, und dennoch hatte fich noch fein Callus erzeugt, sondern die Knochen fonnten bin und ber bewegt werden, und ber Ruß war 2 Zoll fürzer als der gefunde. wurde also wegen Untauglichkeit nach dem Ros niglichen Invalidenhause gefandt. Man fand 2 callofe Bunden; die eine an der innern Rla: de der Tibia erstreckte sich von dem Knochel bis in die Wadenmuskeln, die zwote in der Mitte ber Ribula erstrecfte fich bis an den außern Ands chel. Beil nun der Patient von dem Beins frage und der Beweglichkeit der Knochen die größten Schmerzen erdulden mußte; fo verlangte er die Abnehmung seines Rufes. Der Roniglis de Pensionairchirurque, welcher die Aufnicht über die Kranken diefes Saufes hat, meldete mir den Vorfall. Der Patient war fart und ros bust genug, die Operation auszuhalten; doch fchien es mir noch unnothig fie vorzunehmen ; ich ließ vielinehr die callosen Canale bis auf den 23 5 Rno:

Anochen erweitern, damit mangu den angegans genen Stellen fommen fonnte, welche auch ent: Ich verordnete die Effenz von deckt wurden. Euphorbio unmittelbar auf die angegangenen Knochen zu legen, und fie zugleich zu rabiren, und innerlich den Corter einzunehmen. In fur: ger Zeit blatterten fich die angegangenen Knos chenftellen ab, fo daß verschiedene Fragmente bers aus genommen wurden, und in Zeit von zween Monaten war der Patient ganglich geheilt. Im Unfange waren zwar die gebrochenen Knochen noch beweglich; boch wurde es vermoge einer feffen Bandage babin gebracht, daß fich ein Callus formirte, und der Patient mit einem ets was furgern Ruße wieder hergestellt wurde. Die Scharfe Gauche der Bunde hatte die Erzeugung des Callus verhindert; so bald also die Wunde geheilt war, war diefes Sinderniß gehoben, und er konnte fich nun erzeugen. Es ift mir in meiner Praris febr oft vorgekommen, daß fich auch ben den simvelsten Beinbruchen die Erzeu: gung des Callus zuweilen über acht Monate, und in einem Ralle über ein Jahr verzögert hat, aber alle diefe Personen batten unreine verdors bene Gafte.

In dem ersten Falle, wo die Amputation nenn Jahre nach der Heilung vorgenommen wers den mußte, war sie nothig, weil der Knochen zersstört, das Periostium abgegangen, und die Gelenkbander theils zerstört, theils angefressen was

ren. Hier war an keine Abblätterung, an kein Radiren und Durchbohren zu denken. In zweeten Falle, wo die Zerstörung noch nicht so sehr überhand genommen, und wo sie auch nicht an einem Gelenke war, wäre es unbesonnen gewesen, wenn ich das Glied auf des Patienten Ersuchen so gleich abgenommen, und nicht zuvor

alle andere Mittel versucht hatte.

Ich komme nunmehr zu der Zerschmetterung und Verletung der Glieder durch eine außere Mit Rechte hat man in diesem Kalle die Overation in unsern Tagen sehr eingeschränkt, und die Ralle find wirklich felten, wo fie nothig Allein sie auch hier gang und gar abschafe fen zu wollen, ift wieder auf der andern Seite ausgeschweift. Es ist zwar sehr schwer, die Umftande mit der größten Genauigkeit zu bes ftimmen, wenn das Glied abgenommen werden muß, oder noch erhalten werden fann. Saupts fächlich hat man auf die Beschaffenheit des Rors vers zu feben. Benaue Regeln taffen fich febr ichwer festseken. Das Meiste kommt wohl auf die Erfahrung und den Scharffinn des Bund: arztes an; doch will ich das anführen, was mich Bernunft und Erfahrung darüber gelehret bas ben, und querft von den unterften Ertremitae ten anfangen.

Haben die Zehen, entweder durch einen schwes ren darauf gefallenen Korper, oder durch eine darüber gerollte Kanonenkugel, eine starke Zers

schmets.

schmetterung erlitten, so daß nicht allein die Hautmuskeln und Sehnen, sondern auch die Knochen der Phalangen zerrissen und zersplittert sind, so ist gewiß kein anderer Nath, als diese Phalangen, so weit sie zerschmettert sind, in ihren Gelenken wegzunehmen, weil ausserdem in diesen Theilen, wo die Bewegung des Bluts zuvor schwach ist, leicht eine Absterbung geschehen kann.

Die Abnahme der Zehen und Finger verrichte ich sederzeit mit einem Bisturi sehr geschwind in den Gelenken, und niemals mit einem Meißel und Hammer. Denn dieses Instrument mag so scharf senn, als es nur will, so werden doch immer Splitter entstehen. Hernach nehme ich mit einer kleinen Säge die Knorpel von den zurückgebliebenen Phalangen ab, weil sie sich ohne diesen Handgriff sehr schwer abblättern, und dadurch befodere ich die Heilung 4 bis 6 Woschen eher als gewöhnlich.

Dimmt man ben solchen Umständen die zersschmetterten Zehen nicht gleich ab; so entstehen heftige Entzündungen, und sehr öfters der Brand, wodurch hernach zuweilen nicht allein der Fuß, sondern auch das keben des Patienten verloren

gehet.

Sind die Ossa Metatarst durch eben eine soldie Gewalt zerschmettert worden; so nehme ich sie von den Knochen des Tarsus nehst ihren Schnen, Muskeln und der Haut ab, welche letztere ich queer durchschneide. Ausser dem Officier, bessen dessen Vorsall dieser Art ich im zweeten Theile meiner dieurgischen Bemerfungen in der 46 Beobachtung beschrieben, habe ich noch zween Falle diefer Art gehabt, und bende glucklich geheilt.

Die Schufiwunden des Tarfus find mehrenz theils fehr gefährlich. Gehet eine kleine Rugel durch und durch, fo ift die Gefahr weit gerins ger, als wenn fie in der Mitte fiten bleibt. Im ersten Ralle fann man durch Erweiterung des Schuficanals der Materie einen Ablauf verschafe fen, und die abgeblätterten Knochensplitter leicht heraus nehmen, und ich habe fehr viele Vermundete diefer Art geheilt, daß sie ihre Ruffe wieder brauchen konnten, ob fie gleich zu fehr beschwer: lichen Kriegsdiensten unbrauchbar waren. zwecten Kalle hingegen, wenn z. E. eine Rugel mitten in dem Aftragalus figen bleibt, fo entftes het wegen der Zerreiffung der Rlechsen des großen Musstreckmuskels und des Capselligaments fehr geschwind die allerheftigste Entzundung, der Brand, und auch zuweilen ein gefährlicher Rrampf der untern Marille; der Brand lafit fich in diesem Ralle durch die allerbeften Mittel und das Aderlassen sehr schwer, und sehr oft gar nicht hemmen. Die Rugeln nehmen in folden spongiosen Knochen eine fehr irregulaire Fis que an, und find durch fein Inftrument heraus au bekommen. Wider die fich einfindende Bus falle find alle Mittel vergebens, die Ginschnitte konnen den Brand nicht aufhalten, und die 2mpus

Amputation ist fast immer in diesen Umständen das einzige Mittel, das Leben des Keanken zu erhalten.

Der Fersenknochen kann durchschossen werden, ohne daß sonderliche Zufälle entstehen; die Cur gehet zwar etwas langsam, doch habe ich sehr

viele an folchen Berwundungen geheilt.

Wenn der Tarsus nehst der Articulation dem Unterschenkel und einem oder benden Knöcheln durch eine Kanonenkugel zerschmettert, und die Flechsens und Capselligamente zerrissen worden; so ist kein anderes Mittel als die Amputation

übrig.

Der Capitain von Wedel von der Leibwasche des Königs wurde den 11. August 1760. auf dem Marsche durch eine dreppfündige Kanonenskugel am Untersuße verwundet; die Knochen des Tarsus nehst dem äussern Knöchel waren zersschmettert, und die Gelenkcapsel und alle Musskeln und Flechsen zerrissen. Er wurde in aller Geschwindigkeit verbunden, und in eine Kutsche gebracht, weil wir weiter marschirten, und erst gegen Abend ben Seuchau im Angesichte des Keindes unser Lager aufschlugen.

Ich konnte ihm ben dieser Gelegenheit nichts anders als die Amputation anrathen, worein der Patient aber nicht willigen wollte. Us ich aber des Abends meinen Bericht an Ihro Majestät den König abstattete, so hatten Allerhöchstoies selben die Gnade, den Patienten des folgenden

Zages

Tages in aller Fruhe zu besuchen, und riethen ihm zur Operation, welche ich hernach auf dren Finger breit unter dem Knie verrichtete.

Nachdem ich den Patienten verbunden, und ins Bette gebracht hatte, untersuchte ich den abs genommenen Unterschenkel, und fand, daß alle Knochen des Tarsus zerschmettert, und die Flechssen und Ligamente der Capsel zerrissen, und der äussere Knochel ebenfalls zerschmettert war. Die Tibia hatte bis in die Mitte einen Niß, und die Fibula war ebenfalls schräg über den Knochel zerbrochen. Ihro Masestät ließen mir nach dem Verbande besehlen, ich möchte solche Anstalten treffen, daß der Patient weiter gebracht werden könnte, weil die Urmee ausbrechen würde.

Ich ließ also so gleich an ein Feldbette zween Baume befestigen, daß es durch zwen Pserde getragen werden konnte, und über dasselbe Büsgeldecken legen. Der damalige Königliche Penssionairchirurgus und jezige Regimentschirurgus des Rengelischen Regiments Herr Bonneß besgleitete ihn, und war mit allen Arznenmitteln versehen. Wir marschirten die ganze Nacht, und so oft ich ihm nach seinem Besinden fragte, klagte er über keine sonderlichen Jufalle. Den folgenden Morgen kamen wir mit der Armee nach Ligniz, und der Patient wurde in der Stadt einquartirt. Nachdem er sich ein wenig erholet hatte, wurde ihm an diesen Abend noch

jur Ader gelaffen, und er hatte fehr wenig Fiesberbewegung.

Den 14. August nahm ich den erffen Berband ab, und die Bunde hatte ein fehr autes Unfeben. Weil nun die Armee an diesem Zage bes Abends wieder aufbrach, fo wurde davor ges forgt, daß der Patient von dem commandirens ben General der feindlichen Armee eine Galves garde befam, und ich ließ den herrn Bonnef mit gehörigen Mitteln ben ihm. Den folgens den Morgen grif unfere Urmee den Feind an, und ob wir gleich den vollfommenften Gieg er: fochten, so machte doch die Ungewißheit des Ausgangs einen fo ftarten Gindruck auf den Patienten, daß er, da feine Gafte ohnedem burch gatiguen verdorben waren, den funften Zag ein anhaltendes Richer mit weißem und roz them Friefel bekam, und weil alle seine Gafte jur Raulniß geneigt waren, fo verftarb er den zehnten Tag. Batte er gleich vom Unfange ber Ruhe genießen fonnen, und waren feine Safte weniger verdorben gewesen, so ware er auch gewiß geheilt worden.

Der eben erzählte Fall ist meiner Mennung nach von dersenigen Urt, wo man die Operation keinen Augenblick aufschieben darf. Wollte man einwenden, daß der Patient dem ohngeachtet gestorben, so darf man sich nur an die vorzers gegangenen Umstände erinnern, und man wird sinden, finden, daß sie vieles zu dem unglücklichen Auss

gange bengetragen haben.

Er hatte vor der Operation die heftiasten Schmerzen und befonders ben dem Fahren erlit: ten; hiezu famen die Schmerzen der Operation, und die Unbequemlichkeit, fich so gleich forts bringen ju laffen, und jumal in einer bergigten Gegend, die Unruhe wegen des Ausgangs der Schlacht, und das naturliche Wundfieber, alle diese Umstande sind hinreichend, ben einem gez funden Korper einen üblen Ausgang zu bewir fen; um wie viel mehr, wenn noch über dieß verdorbene Gafte jugegen find. Diefes ungluck: lichen Ausgangs ohngeachtet, wird jeder vernunftiger Wundargt unter abnlichen Umftanden die Amputation vornehmen, und fein Berftans diger wird ihm, wenn auch der Ausgang uns glucklich fenn follte, einer Uebereilung befchul= digen.

Gesett auch, ich hatte alle diese Umftande voraus gewußt; so hatte es doch meine Pflicht und Schuldigkeit erfodert, so und nicht anders

ju handeln:

Sind die Schenkelknochen durch eine anges brachte äussere Gewalt, als Flinten und Kars tetschenkugeln, Stücken von gesprungenen Boms ben und Granaten, oder andere Körper, wie auch durch einen unglücklichen Fall zerbrochen und zersplittert; so muß die Amputation nie so gleich vorgenommen werden, wenn die Berwuns

Schmuck. verm. chir. Schr. 1. 23. C dung

dung anch noch so gefährlich scheinen sollte. Denn da diese Knochen nicht so stark mit den Muskeln bedeckt sind, so kann man leicht zu denselben kommen, die abgegangenen Splitter heraus nehmen, und die scharfen Spiken mit einer kleinen Sage wegnehmen, und das Uebrige gehörig in Ordnung bringen. Dieses zu bestätigen, konnte ich sehr viele glückliche Källe anführen, wenn ich nicht befürchtete, ohne Noth weitläuftig zu werden.

In dem zweeten Theile meiner Bemerkungen in der 42 und 43 Beobachtung, habe ich einige Fälle dieser Urt angeführt, und noch sehr viel ähnliche Fälle sind mir vorgekommen, welche alle die Operation augenblicklich zu erfodern schienen, und doch habe ich sie ohne dieselbe geheilt, und man kann kast allgemein behaupten, daß ben der Zerschmetterung des Unterschenkels aus der Urssache, weil die Knochen nicht so in den Muskeln liegen, die Umputation niemals nöthig ist, wenn, welches wohl zu bemerken, die Säste des Körspers und seine kesten Theile ihre gehörige Misschung und Spannung haben.

Da wir nun im letten Kriege fo viele gefähre liche Falle dieser Urt ohne die Umputation glucke lich geheilt haben, so war dieses frenlich ein sehr starter Beweiß wieder dieselbe; nur hatte man nicht so weit gehen, und sie ganzlich verwerfen sollen.

Sind aber die Safte des Korpers verdor: ben, und seine festen Theile geschwächt; so wirft fich auch ben fehr leichten Fracturen alle verdor: bene Maffe metaftatisch auf diesen leidenden Ort, und es entstehet in furger Zeit ein Brand, web chem durch die fraftigsten Mittel nicht vorge beuget werden kann. hier ift, wenn sich der Brand firirt hat, die Operation noch das einzige au persuchende Mittel, um das Leben zu retten, und wenn auch gleich der Ausgang nicht immer glucklich ift; so ift er es doch zuweilen, und meis ner Mennung nach ist dieses immer Ursache ges nua, die Overation vorzunehmen, zumal wenn die Patienten selbst darum bitten. Denn ich balte es für graufam, einen Menfchen fterben zu laffen, da man noch ein Mittel übrig hat, wenn es auch gleich zweifelhaft ift. Auch hiervon will ich einige Salle anführen.

Dem Obristen von Stechow, Commandeur eines Grenadierbataillons, wurde in der Bataille ben Litzniz der rechte Unterschenkel durch eine eiserne Kartetschenkugel in der Mitte fracturirt, und zwar so, daß die Kugel in der Mitte ber Tibia sigen blieb, und sie von dieser Stelle an bis an die obere Extremität zerspaltet hatte. Er wurde so, wie er in der Geschwindigkeit auf dem Schlachtselde verbunden worden, so gleich mit den übrigen Verwundeten noch dren Meilen weiter gebracht, und hier wurde ich von dem Regimentschirurgus zu diesem

C 2 Patiens

Patienten gerufen. Ich untersuchte die Bunde, und als ich sie erweitert, fand ich die Rugel an der Stelle, welche ich schon angezeigt habe. Vermuthlich war die Rugel von unten nach oben getrieben worden, weil fie einen folden ftarten Svalt verurfacht hatte, daß ich leicht ein Mnr: thenblatt in dieselbe bringen fonnte. schlug dem Patienten vor, die Rugel durch Sulfe eines Trepans heraus ju nehmen. Allein da er fich ben der Beschaffenheit seiner Berwundung wenig Gulfe davon versprach, so verlangte er vielmehr, daß ich den Ruß gleich abnehmen follte, und ich mußte ihn alles Widerspruchs ohngeach: tet noch an demselben Abend dren Ringer breit über den Knie abnehmen. Den andern Zaa marschirten wir wieder, und famen den gten nach Breslau ins hauptlazareth. Der Das tient bekam einen Bieberanfall von 12 Stunden, und den vierten Lag nahm ich den erften Verband ab. Alles hatte bis itso das beste Anses ben. Die Arterie hatte ich mit Agaricus tame vonirt, und die Citerung und Beilung gieng fo aut von statten, daß die Wunde schon über die Balfte geheilt war, als fich auf einmal ein Ries beranfall, mit einem Zetanus der untern Marille einfand. Ich verordnete Umichlage und Bas bungen, ließ ihn mit obligten Mitteln frottis ren, Elnstire, Opium und den Mofchus nehe men, allein ohne allem Mugen. Der Patient transvirirte ftart, und bekam ein ftarfes weifes Briefel,

Friefel, jedoch ohne Machlassung des Krampfes, und er fearb den roten Tag vom Unfange der

Rrantheit.

Ohne Zweifel entstand dieser Tetanus von einer aufferordentlichen Scharfe der Safte; benn da keine reizenden Splitter zugegen fenn konne ten, so kann man auch diesen die Urfache nicht Die Transpiration mar beständig auschreiben. febr fart. Mit Mube brachte der Patient tage lich zwen Quart Milch und Waffer herunter, und bis dren Tage vor seinem Ende gab die Bunde ben besten Giter. Es ift fein Zweifel, daß die fer Patient in furger Zeit geheilt worden ware, wenn fich diese Bufalle nicht eingefunden hatten. Wir untersuchten ben Schenfel, und fanden, daß sich der Niß bis in die obersten Condylos erstreckte. Ben einem folden Vorfalle, wo die langen Knochen des Unterschenkels, oder des Worderarms, nach ihrer gangen lange bis an die Condulos aufgeriffen find, halte ich die Amputation für vorzüglich, weil man folchen Knochen durch feine Runft beilen wird. Ift ein Anochen des Unterschenkels mit dem Beinfrage angegrif: fen, so ist die Umputation in den mehreften Rale len, die schon oben angeführten ausgenommen, unnothig, denn man fann nach der Beschaffen: beit ihrer Lage den Trepan leicht anbringen, und dadurch den Beinfraß beilen.

Ift aber durch einen Flinten: Rartetschen-Ras

den Schweren Rorpers, daß Kniegelenke ger: Schmettert, und feine Bander gerriffen, ober auch, wenn die Arteria poplitea durch eine Rugel ober eine andere verlegende Urfache gerriffen ift: fo muß man die Amputation ohne einiges Bedens fen vornehmen, lebe fich noch die übeln Zufalle einfinden; denn man kann hier nichts als lauter üble Zufälle erwarten, welche das leben immer mehr und mehr in Gefahr feten. Die Rolgen der Operation werden immer glucklicher fenn, je früher sie vorgenommen wird. Ift die Berle: Bung in einer Bataille geschehen; so ift es gut, wenn sie so gleich vorgenommen werden kann, ehe der Patient transportiret wird, wo durch den Deiz der Splitter, Entzundung, Convulfionen und der Brand entstehet, und die Operation hernach fruchtloß ift.

Ist die Arteria poplitea abgeschossen, und die Knochen sind, wie fast allezeit geschiehet, zugleich mit zersplittert, so muß die Operation ebenfalls geschwinde vorgenommen werden, weil gewiß zu vermuthen ist, daß die Nebenäste, welche nach den Wadenmuskeln gehen, zugleich mit zerrissen senn werden. Ist aber diese Arterie durch einen Stich abgeschnitten, oder sind nur einige Häute derselben verlett, so daß eine Pulszadergeschwulst entstehet, so unterbindet man in dem ersten Falle die Schlagader, und behandelt sie in dem andern wie eine andere Pulsadergesschwulst, und wartet einige Zeit ab, ob sich die

Seitenäste erweitern, und das nothige Blut zur Nutrition des Schenkels durchlassen können, auf eben die Art, wie man ben einer Pulsadergesschwulst des Oberarms verfährt. Geschiehet dieses nicht, sondern das Glied wird kalt, so muß die Amputation so gleich vorgenommen werden.

Ben dren Fällen dieser Art amputirte ich den ersten gleich den ersten Tag, und er wurde gesheilt, die benden andern aber bekam ich erst vier und fünf Tage nach der Berwundung. Ich ließ die Operation gleich in meiner Gegenwart eine Hand breit über dem Knie vornehmen; allein nach einigen Tagen starben bende, und die Schuld war, weil die Operation zu spät geschehen, da die Patienten durch die Schmerzen, Entzündungen, und das Fieber schon zu sehr abgemattet waren. Die Amputation erneuerte wieder das Fieber, und die Patienten mußten aus Mangel der Kräfte sterben, ob sie gleich die beste Chisna bekommen, weil dieses Mittel, ob es gleich sehr wirksam ist, dennoch keine Wunder that.

So leicht nun gemeiniglich die Fracturen des Unterschenkels sind, um desto gefährlicher sind sie am Oberschenkelknochen, weil derselbe weit harter, compacter und glassartiger ist, als ans dere Knochen, und folglich leichter splittert. Sind nun diese Splitter von einiger Beträchtslichkeit, so läuft anch leicht das Knochenmark heraus, welches auch hier ohlichter als in andern

4 Rnoa

Knochen, und auch durch fein zellichtes Wefen aufgehalten wird. Ferner weil er mit farten Musteln der Fascia lata und andern farten Uponeprosen umgeben ift, und sich beträchtliche Schlagaderafte in diefen Musteln verbreiten ; fo ift die Erweiterung und Entblogung des Kno: chens nicht so leicht als ben dem Unterschenkel, und alle Fracturen diefes Knochens, entweder in feinem mittlern oder obern Theile, find alle Mal fehr gefährlich, sie mogen nun entweder durch Rugeln oder auf eine andere Art entstanden fenn. Ein Theil der Gefahr liegt alfo, wie ich schon gefagt habe, in der Starte der Musteln, und daß man den Knochen nicht leicht entbloken fann. hierzu fommt noch, daß die Knochen: fplitter fehr oft in diese starte Musteln getrieben werden; und weil sie nicht so gar leicht zu entdes den und heraus zu nehmen find, verursachen sie die heftigften Schmerzen, Entzundungen, und fehr oft in furger Zeit den Brand. Oftgeschies het es auch, daß wenn ein großer Schlagaderaft gerriffen ift, und im Unfange feine Berblutung entstehet, sie sich doch nach einigen Zagen eins findet: hier halt es die meifte Zeit fehr schwer, besonders wenn die Theile schon fark entzundet, geschwollen und gespannt find, diese zerriffene Arterie, ohne die größte Berletung der Muskeln ju entdecken und ju unterhinden. Das Zams poniren ift die wenigste Zeit hinreichend, weil es febr ichwer ift, ben eigentlichen Ort der geofneten Arts

Arteriezu entdecken. Der Verletzung des Hauptstammes der Schenkelschlagader will ich garnicht einmal gedenken, weil die Operation den Ausgenblick nach der Verletzung vorgenommen wers den mußte.

Wer große Reldlagarether gesehen, und einige Beit in denselben gearbeitet hat, wird wiffen. was für Muhe schon simple Fleischwunden, wenn die Rugelmitten durch die Lenden gegangen, verursachen. Denn wegen der Menge und Starfe der Muskeln, wegen des Fetts und der Aponev: rofen, muß nothwendig eine farte Entzundung und Eiterung entstehen, und fehr oft hauft fich der Eiter zwischen den Muskeln oder der Sascia lata an, daß man daber die ftarfften Einschnitte und Gegenöfnungen machen muß. überdieß die gange heilung von der guten Be-Schaffenheit der Gafte abhangt, und der Gol dat, welcher fich allen Satiguen und Witteruns aussetzen, und oft die schlechtesten Dabe rungsmittel genießen muß, diese nicht hat; fo wird die Beilung in solchen Fallen noch schwerer und muhfamer, und es ift daher ein großer Une terschied swischen der burgerlichen und Goldatenpraris. Ift ben einer folden Fleischwunde durch die Lenden der Schenkelknochen mit bes ruhrt worden, so ift die Beilung naturlicher Weise langfamer und beschwerlicher, weil man doch die Abblätterung abwarten muß.

Man kann also hieraus leicht begreifen, daß es jederzeit eine gefährliche QBunde ift, wenn der Schenkelknochen durch einen Schuff oder fonft fracturirt worden. Ift diese Fractur nun an dem untersten Theile des Knochens, so ift die Befahr relativ weit geringer, weil hier die Mus: feln nicht zu fark find, und man muß ben einer folden Fractur nicht fo gleich zur Amputation Schreiten, sondern erft alle andere Mittel versu= chen; und fehr oft habe ich Fracturen Diefer Art glücklich geheilt, obgleich zuweilen der Ruß fteif geblieben ift. Ift aber das Femur in feiner Mitte oder über derfelben durch eine Rugel ganglich fracturirt und zersplittert, so warte ich niemals die Zufälle ab, sondern verrichte die Umputation, ehe fie noch entstehen, und mehrentheils habe ich die Patienten, wenn die Dres ration bald geschehen ift, geheilt. Sind aber schon einige Lage verflossen und schon Entaun= dung, Geschwulft und Rieber zugegen, so muß ich fren gesteben, daß der Ausgang nicht immer glucklich gewesen ift. Man muß aber die Oves ration deswegen nicht unterkassen; benn wenn man auch von vielen nur einige rettet, so hat fie Doch noch immer ihr Butes, weil ohne dieselbe auch diese gefforben maren. Wegen der Menge und Starfe der Muskeln und des beträchtlichen Durchmeffers ihrer Schlagadern macht man die Amputation nicht gerne boch am Oberschenkel: doch habe ich niemals nachtheilige Folgen davon gele=

gesehen; unter vielen mir von dieser Art vorges kommenen Vorfällen will ich nur einen einzigen

anführen.

In der Schlacht ben Mollwin 1741. wur: be einem Grenadier von den Regiment, ben welchem ich frand, der Oberschenkel, eine Sand breit über der Mitte, durch einen Kartetschen: schuß fracturirt. Es war bennahe finster, als die Bataille zu Ende war, deswegen wurde er des Abends, so gut es geben wollte, in dem Dorfe Mollwig verbunden, den folgenden Zag mußte ich nach dem Städtchen Oblau, wo das lazareth angelegt wurde, und dieser Patient wurde auch auf einen Bauerwagen dahin ges bracht, seine lenden waren mit langen Schienen belegt. Weil es fehr falt war, ließ ich ihn die Nacht ausruhen, und den Schenkel mit wars men Komentationen baben; den folgenden Mora gen fand ich, daß die Rugel den gangen Kno: den zerschlagen und zersplittert hatte. schlug ihm die Amputation vor; nach einigem Bedenken, machten die Schmerzen und die liebe zum Leben, daß er einwilligte. Ich ersuchte daher meinen Freund, herrn Dratorius, Res gimentschirurgus des Marugraf Zeinrichis schen Regiments, daß er mir hulfliche Sand Beil ich den Schnitt sehr nahe an dem leistete. Tourniquet machen mußte; fo war zu befürche ten, daß es durch die Zuruckziehung der Musa feln leicht abglitschen murde. Um diesem bofen Bufalle

Zufalle zuvor zu kommen, legte ich unter dem Tourniquete 4 Bander von der Breite eines Daus mens und einer Elle in der lange; diese wurden zwen an der innern, und zwen an der außern Seite als Handhaben von zween Gehülfen angezogen, und auf diese Art war ich sicher, daß das Tourniquet nicht abglitschen würde.

Ich machte hierauf den Schnitt auf einmal durch die haut und Muskeln, mit dem krummen Meffer; den Ueberrest schnitte ich mit dem geraden Messer, da sich die Muskeln schon etwas zuruck gezogen, noch etwas tiefer vollends

durch, und nahm den Anochen ab.

Als das Tourniquet nachgelassen wurde, faste ich die Schlagader mit der Arterienzange, und unterband sie mit einem viersachen gewichsten Faden; sedoch ohne Nerven, oder viel Fleisch mit in den Unterband zu nehmen; doch mußte ich noch dren beträchtliche Schlagaderäste, welche in die Muskeln giengen, unterbinden. Das Tourniquert wurde nachgelassen und das Blut stand. Ich machte den gehörigen Verband, und zog über den Stumpf eine naßgemachte Nindsblase, und besessigte den ganzen Verband nach der Kunst, und zwar so, daß die Vinden um den Unterleib besessiget wurden.

Das Tourniquet blieb nachgelassen sigen, und die vier handhaben desselben wurden mit Nadeln an die Binden um den leib befestiget. Die gewöhnlichen Zufälle nach einer solchen Opera:

tion

tion fiellten sich wie gewöhnlich ein, es wurden nach Besinden der Umstände Aderlässe, Sals petermittel und ein Bundpulver verordnet, und der Patiente wurde glücklich geheilt, und hat nach

der Zeit noch viele Jahre gelebt.

Der Oberschenkel kann also ohne Gefahr sehr hoch abgenommen werden; nur hat man dahin zu sehen, daß das Tourniquet gut befestiget werde. In dem gegenwärtigen Falle, ware es ohne die Vorsicht mit den Bändern gewiß abgeglitscht, und der Patient ware an der Bers

blutung gestorben.

Die Arterienzange hat ihren großen Nuten; man kann durch dieselbe die Schlagader faßen, die Nadel leicht zwischen den Nerven und der Schlagader durchbringen, und sie so unterbinden, ohne nöthig zu haben, viel Fleisch mit in die Ligatur zu nehmen. Will man sich dieses Instruments aus einem gewissen Eigensune nicht bedienen, so ist man genöthiget, viel tieser in die muskulösen Theile zu stechen, weil sich die Schlagader durch ihre Schnellkraft zurücke ziez het, und oft Nerven mit in die Ligatur zu fassen. Der beständige Antrieb des Bluts macht, daß die Ligatur tieser in die muskulösen Theile einzschneidet, die Arterie kann sich öffnen, und zu tödlichen Verblutungen Gelegenheit geben.

Das Tamponiren mit dem Agaricus findet ben einer folchen Operation ganz und gar nicht ftatt. Dieser Fall ist meines Erachtens von ders

jenigen

jenigen Urt, wo die Operation unverzüglich gemacht werden muß, wenn sie noch Mugen schaffen soll. Denn wollte man die gewöhnlichen Zufälle abwarten, so würden ganz gewiß die Schnierzen und das Fieber den Kranken dergestalt entkräften, daß hernach die Operation nicht

anders als unglucflich ausfallen fonnte.

Ist das Femur in seinem obersten Theile ente weder in seinem Collo oder Capite fracturirt, so kann die Kunst wenig thun, und der Wundarzt ist mit dem besten Willen von der Welt ein bloßer Zuschauer. Was man thun kann, ist, daß man den Schußcanal erweitert, die Splitter heraus nimmt, und die allgemeinen Mittel, Aderlässe, temperirende Salpetermittel, den Corter und die äußern Umschläge anwendet. In der Hauptsache selbst kann man nichts thun, und die heftigen Zufälle machen auch in kurzer Zeit dem Leben ein Ende.

Ware das Ausschneiden des Schenkelknoschens aus der Articulation möglich; so könnte dieses in einem solchen Falle ein Kettungsmittel senn. Man hat verschiedene Methoden zu dieser Ausschneidung vorgeschlagen, aber schwerlich wird semand so verwegen senn, eine derselben an einem lebenden Menschen auszuüben. Ich halte es vor überstüßig, weiter etwas von den verschiedenen Arten, wie diese Operation gemacht werden soll, zu sagen, da der berühmte Platzner alles dieses sehr vollständig, schön und lehrereich.

reich abgehandelt hat 5). Nur so viel will ich noch furglich gedenken, daß ich fie ju der Zeit, da mein berühmter Freund, der dahnische Sof-Wiruraus herr Wohler, mit allem Rleiß an Todten an dieser Operation ju Paris arbeitete, und auch seine Bersuche 1739. der Academie der Chirurgie übergab, welche Schrift hernach Bert Morand in seine Opuscula aufgenommen hat, auch selbst verschiedentlich an Todten versucht habe. Ich nahm unter andern einen Körver darzu, welchen ich zur Angiologie eingesprist batte, und machte die Operation nach herrn Wohlers Methode; allein sie machte mir nicht allein, ohngeachtet der Knochen noch gan; war, die größeste Dube, und da ich sie nun mit Dus he vollendet hatte, fo war der Anblick wegen der Große der Bunde und der Menge von gers Schnittenen Schlagadern, wirklich gräßlich ; denn weil das Cadaver ausgesprist war, fo fielen die zerschnittenen Arterien sogleich in die Augen. Im letten Kriege ftarb mir ein Musquetier, wel: chem das Collum femoris durch eine Rugel fras cturier worden; ich machte nach dem Zode diefe Overation, und fand sie wegen des zerbrochenen Knochens noch mit weit mehrern Schwierigfei: ten verknupft, als wenn er noch gang ift. Dur mit der größten Schwierigkeit konnte ich die

Supplementa in Io. Zach. Platneri Institutiones Chirurgiae p. 252.

Capfel öffnen, und das Capitulum heraus bringen. Diese Bersuche haben mich so abgeschreckt, daß ich sie niemals verrichten werde, und ich bin auch gewiß versichert, daß kein einziger davon kommen wird, wenn sie auch sollte gemacht werden. Sie ist unstreitig die grausamste Operation in der ganzen Chirurgie, und selbst der Kai-

ferschnitt ift gegen fie eine Rleinigkeit.

Man hat zwar an hunden diese Overation mit glucklichem Erfolg gemacht, und diefes scheint etwas vor sie zu beweisen; allein nicht zu gedens Een, daß in diefem Falle zwischen einem Sunde und Menschen, wegen des fleinen Durchmeffers ber Arterien des erftern und weges des geringern Voluminis seiner Muskeln, gar keine Achnlich: feit ift; so hatte man auch dem Sunde vorher den Suftknochen durch eine außere Bewalt zer: brechen, ihn 24 Stunden liegen laffen, und dann die Operation verrichten follen, wenn der Berfuch etwas beweisen follte, und ich bin ges wif versichert, er wurde unter diesen Umftans den, auch ben einem Sunde, ob gleich die Befahr wegen der schon angeführten Ursachen weit geringer als ben Menschen ift, unglucklich aus: gefallen fenn.

Ich verlasse die untersten Extremitaten, und will nunmehr in eben der Rurze noch etwas von den obern Extremitaten, und von den Fallen, unter welchen auch hier die Amputation nothig ist, gedenken. Wird ein Finger durch einen

Schuß,

Schuf, wie es oft geschiehet, fracturirt, fo muß man denfelben ben einem Goldaten fo gleich an dem nachsten Belenke abnehmen, wenn er auch noch könnte erhalten werden, weil er ihm doch wegen feiner Steifigkeit ben aller Belegenheit im Wege und hinderlich fenn wurde. ftehet fich von felbst, daß dieses nur in dem Ralle gilt, wo man gewiß voraus fiehet, der Ringer werde steif bleiben. Das knorplichte Cavitus lum des Gelenks, an welchem das schadhafte Glied abgenommen, wird, wie ben den Baben, durch eine fleine Sage weggenommen, um die Abblatterung und Beilung ju befodern. Die Knochen des Carpus und Metacarpus durch eine Rugel zerbrochen und verlett, fo ift die Ume putation sehr felten, ja fast niemals nothia, weil man bier leicht gehörige Erweiterungen machen, und die Arznenmittel auf die verlette Stelle bringen fann. 3ch habe fehr viele Patienten von dieser Art geheilt, und wenige find jum Dienst untuchtig geworden. Mach der Leuth: ner Schlacht beilte ich den herrn Major von Borascowsky, an einer folden Wunde. Die Rugel war zwischen zwen Offa Carpi durchge drungen, und hatte sie in der Mitte fracturirt: weil aber die Gafte feines Rorpers gefund maren, so erfoliirten fich die Knochen geschwind, und in neun Wochen war er, ohne die geringste lab. mung der Finger, geheilt.

Wenn aber durch eine Ranonenfugel, ober ein Stuck einer gesprungenen Bombe oder Gras nate, die gange Sand zerschmettert, und alle Sehnen und Musteln gerriffen worden, so muß die Umputation so gleich über der Handwurzel porgenommen werden; weil hier der Bergug nichts helfen, sondern vielmehr größern Rache theil verurfachen fann. Singegen find mir ver-Schiedene Kalle vorgekommen, wo die Rugel durch das Sandgelenke gedrungen, und die Knoden zersplittert hatte. Die Bufalle waren ans fanglich heftig, doch habe ich fie geheilt, nur

blieb das Gelenke steif.

Zersplitterungen und Fracturen des Borders arms find ebenfalls, wie ben dem Unterschene fel, nicht sonderlich gefährlich, weil man hier, wie ben fenen, die Wunde leicht erweitern, ben Knochen entblogen, und die Splitter beraus nehmen fann. Die Spigen und Zacken werden mit der Bange oder der fleinen Gage wegges nommen, und das Uebrige durch schickliche Bans dagen in eine gehörige Lage gebracht. wenn auch die Zufälle anfänglich noch so heftig find, so konnen doch folde Wunden sehr aut. ohne Verluft des Gliedes, geheilt werden, wovon ich sehr viele Benspiele anführen konnte, wenn es nicht überfluffig ware, eine fo deutliche Gade erft durch viele Beweise ju bestätigen.

Das Ellenbogengelenke kann, wenn fich ber Soldat zur kabung schwenket, oder wirklich im

Laben begriffen ift, fehr leicht durch eine Klintens oder Kartetschenkugel fracturirt werden. nun in einem folden Ralle die Rugel bas gange Belenke burchdrungen, die untere Ertremitat des humerus und die obere der Ulna und des Radius gerschmettert, und die Ligamente gerrif fen: so halt die Beilung ohne Amputation mehrentheils fehr schwer, und es laft sich auch fehr schwer bestimmen, ob das Glied ohne dieselbe erhalten werden fann. Denn wenn man bie Structur dieses Gelenks, und die Menge von Theilen, welche verlett werben konnen, als die Knochen selbst, die Armschlagaber, die Aponevrose des zwenkopfigten Muskels und die übris gen Bander betrachtet, fo fann man leicht ur: theilen, daß die Umputation in den mehresten Källen nothia ift. Man hat hier vorzualich auf den Ausgang der Rugel ju feben; ware fie in den Gelenke selbst oder in dem Condnlus des hus merus figen geblieben; fo ift die Operation unumagnalich nothia. Die Verlegung der Schlage ader ift fein dringender Sall jur Umputation, wenn fie nicht zugleich andere Umftande erfodern. weil diese leicht unterbunden, und abgewartet werden kann, ob fich nicht fleine Gefaße erweis tern und den Durchlauf des Blutes in den Bors Es verftehet fich. berarm befobern werden. daß hier bloß von einer Berletung der Arterie burch ein schneidendes Instrument die Rede ift; benn wenn eine Rugel den Processum Anconaum durds

durchdrungen, zerschmettert, und die Arterie mit abgerissen hat, so sind auch gewiß alle kleine Aeste zerrissen, welche sich um diesen Fortsatz herz umschlagen, und die Amputation muß unverzüglich vorgenommen werden. Alles dieses, was von Rugeln gesagt worden, gilt auch, wenn das Gelenke durch eine andere starke außere Gewalt

ift zerschmettert worden.

Auch die Fracturen des humerus sind selten fehr gefährlich, sie mogen nun in der Mitte des Knochens oder mehr obermarts durch Rugeln oder auf eine andere Urt geschehen senn, und fie laffen fich, einige bringende Ralle ausgenommen, welche ein geübter Bundarzt leicht einsehen wird, leicht ohne Amputation beilen. Unter diese dringenden Ralle, welche die Operation erfo: dern, rechne ich: wenn sich wegen einer verdors benen Maffe ber Gafte der Brand einfindet. Denn die Berlegung der Arterie fann, wie ben der Verwundung des Gelenks, nicht unter diese Falle gerechnet werden. Ich konnte dieses, wenn es nothig ware, durch eine Menge gluckliche galle bestätigen; die Mehresten haben nicht allein ihre Glieder behalten, fondern find auch jum Dienfte tuchtig geblieben, wenn auch nicht als Musque tier, doch als Unterofficier.

Hauptsächlich kommt es hierben darauf an: ob man viele Einschnitte bis auf den Knochen machen muß. Ist dieses, so verlieren die Muss keln natürlicher Weise ihre zusammenziehende

Rraft,

Kraft, und die Bewegung des Gliedes kann nicht so geschwind und lebhaft geschehen, wie vorher. Man kann zwar schon zufrieden senn, wenn nur das Glied erhalten ist; doch lassen sich auch diese Steisigkeiten noch zuweilen durch mineralissche oder Ameisenbäder, mit Stahlkugeln oder Eisenschlacken, Tropsbäder, warmen Brandsweinschlamm, und das Einskecken der Glieder in frisch geschlachtete Thiere heben, oder doch um vieles verbessern, wovon ich sehr viele Bens

spiele gesehen habe.

In der Schlacht ben Collin, 1757. wurde dem jetigen Obriftlieutenant des Raminischen Regiments herrn von Wendessen, der Knoz den des Oberarms über der Mitte durch eine Flintenkugel fracturirt, welche von der außern Seite angeschlagen, und den Knochen gerbros den hatte, und auf der entgegengesetten Seite wieder durchgegangen war. Da ich den Patiens ten fo gleich nach der Schlacht bekam, fo erweis terte ich den Schuffcanal, nahm die abgegange nen Splitter heraus, und brachte den quer burch. gebrochenen Knochen in eine gehörige lage. Den Berband machte ich mit einer zwölfköpfigten Binde, und befestigte alles mit Pappenschienen. In einer Zeit von seche Wochen sonderten sich noch viele Splitter ab, und die Beilung gieng aut von statten. Alls ich nun der Armee nach Schlesien folgen mußte, so überließ ich ihn sichern Sanden; der Knochen reinigte sich noch D 3 mebr.

## 44 I. Untersuchung über die Abnehmung

mehr, und nach einigen Monaten war er fo volls Fommen hergestellt, daß er feinen Urm wieder

febr aut brauchen fonnte.

Nunmehr ift noch der Fall übrig, wenn der Oberarmknochen nahe an seinem Ropfe, oder auch der Ropf felbst zersplittert, oder mit dem Beinfraffe behaftet ift. Bier kann die Aus: schneidung aus dem Gelenke vorgenommen wer den. Ich übergehe abermals die Geschichte die: fer Operation, und verweise meine Leser auf das fcon angeführte Werk des herrn Dlatnere, wo die verschiedenen Methoden, deren man sich bedient, fehr gut und lehrreich erzählet und beur: theilet werden.

Ich habe diese Operation selbst nie an Lebent digen gemacht; follte ich sie aber machen, so wurde ich Bromfields Methode, ihrer scheinbaren Graufamkeit ohngeachtet, allen andern vorziehen. Man wird fich wundern, daß mir ben fo vielen Schlachten und Belagerungen, welchen ich bengewohnt, fein einziger Fall dieser Art vorgefommen fenn follte. Es find mir allerdings Ralle diefer Art vorgekommen, allein die Das tienten waren auch zugleich in folchen Umftan: den, daß ich es nicht magen konnte, die Overa: tion vorzunehmen, ohne zu befürchten, daß fie mir gleich unter den Sanden, oder furz darnach sterben wurden, so waren sie schon wegen der Lange der Zeit nach der Berwundung durch Schmerzen und Rieber entfraftet, und fie ftars

ben auch mehrentheils einige Stunden nach der

Untersuchung.

Es ift dieses im Relde ein fehr betrübter Um: fand, daß man die Berwundeten nach einer Keldschlacht nicht gleich unter die Sande bes kommt, weil erstlich ein sicherer Ort zu einem Reldlazareth ausgesucht werden mußt es verges ben also oft 4. 6. und mehrere Zage, ehe die Berwunderen alle ins Lazareth gebracht werden. Ben Dratt, s. E. geschahe die Schlacht auf der einem Geite der Stadt, und auf der andern Seite wurde das lagareth in dem Margares thencloster auf dem weisen Berte angelegt; es vergiengen also fast & Zage, ehe die letten Bermundeten ins kazareth gebracht wurden, Mun fann man fich leicht vorstellen, daß ben folden Leuten, welche fo lange Zeit durch Ent: gundung, Schmerzen, Fieber, und das Erans, portiren selbst entkraftet werden, feine Operazi tion mehr vorgenommen werden kann. Es ware daher zu wunschen, daß sich die friegführenden Machte gleich vom Unfange des Krieges dahin vereinigten, daß die Lazarether alle Sicherheit hatten, und daß sie nach einer Schlacht an dem nachst gelegenen Ore angelegt, und von keiner Parten bennruhiget werden durften, und daß die Kranken an diesem Orte fren und ungehindert bleiben und abgewartet werden konnten, bis fie entweder wieder ganglich oder doch in so weit wieder heraestellt maren, daß sie ohne nachtheis lige

## 56 I. Untersuchung über die Abnehmung

lige Folgen transportiret werden könnten. Ges wiß sehr viele Menschen wurden auf diese Art von bezden Seiten gerettet werden, welche seko durch den Transport und die lange Verzögerung elend umkommen mussen. Man hat unterdessen Fälle, daß auch da, wo der Kopf des Obersarmknochens zerschmettert, dennoch der Arm erhalten werden kann. Vomber und Kavaston haben einige Fälle dieser Art angeführt, und Whith häfte das durch den Beinfraß verzdorbene Capitulum des Oberarmknochens ab, und erhielt den Arm, ob er gleich kürzer und etwas undrauchbar wurde. Ich will ben dieser Gelegenheit einen fast ähnlichen Fall anführen.

Im Jahre 1759. im Julius wurde einem Musquetier in einer Action, eine Meile von Schweidniß, der Kopf des rechten Oberarms knochens durch einen sehr nahen Flintenschuß gänzlich zerschmettert. Die Kugel war vorwarts eingedrungen, und auf der entgegen gesetzten Seite wieder heraus gegangen. Dren Stunzden nach dem Vorfalle wurde er mir nebst den übrigen Verwundeten nach Schweidniß ins Lazareth gebracht.

Der Oberarm war sehr geschwollen, der Musculus deltoides aufgetrieben, und der Pastient flagte über grausame Schmerzen. Ich erweiterte so gleich den Schußcanal auf benden

venven Seis

<sup>6)</sup> Cases in surgery.

Seiten, untersuchte die Wunde mit benden Zeit gefingern, welche fich mit den Spiken beruhr: ten, und fand das ganze Capitulum fo zersplitz tert, daß ich keinen Unftand genommen haben wurde, die Ausschneidung aus dem Gelenke so gleich vorzunehmen, wenn der Patient wegen der Schmerzen, Geschwulft, und des Transports nicht so abgemattet gewesen ware. Ich verschob also die Operation auf den folgenden Zag, und nahm unterdessen so viel Splitter heraus, als ich bekommen konnte. In der Mitte des Del: toides, da wo er am starksten gesvannt, befand sich ein sehr großer Splitter, welcher ihm auch ben dem außern Berühren fehr empfindlich war. Um diesen heraus zu bekommen, spaltete ich den Muskel nach seiner Lange, und als die Defnung hinreichend war, nahm ich ein Stud von dem Ropfe des Knochens, welches ohngefehr den dritten Theil feiner gangen Grofe ausmachte, nebst noch zween fleinen Splittern, welche in den Muskel felbst getrieben wurden, heraus. Es wurde jur Aber gelaffen, er bekam fühlende Mittel, und aufferlich wurde eine Komentation aus China und Salmiac mit Efig und Was: fer aufgelegt.

Den folgenden Tag waren die Schmerzen weit geringer, und die Entzündung hatte sich nicht vermehrt. Weil er nun den vorigen Tag viel Blut verloren, ließ ich den Verband sigen, und brachte unterdessen die Geräthschaft zur

## 58 I. Untersuchung über die Abnehmung

Amputation in Ordnung, ob sie gleich hernach unnothig war. Der Patient bekam innerlich den Corter mit dem Salpeter, und es wurde

auch noch ein Aderlaß vorgenommen.

2(18 ich den erften Verband abnahm, fahe alles febr aut aus, ich brachte also eine fleine Leis newandbinde, von der Breite eines Fingers, und an benden Randern ausgezupft, durch den Schuficanal und die Spalte des Mustels, nach Art einer haarschnur, und befeuchtete es mit einer balfamischen Effenz; die übrige Rleische wunde wurde gut ausgefüllt, und mit Digeftis ven verbunden, auch wurde nochmals Aber gelaffen. Des Abends ftellte fich das Eiterungs: Rieber ein, welches 28 Stunden anhielt. Da sich nun die Wunde nicht verschlimmerte, so hatte ich die beste hofnung zur Genesung. Als Die Eiterung gehörig vor fich gieng, ließ ich of= ters trocken verbinden, und bestrich das Saars feil mit dem Balfam des Commendeurs, wel dem etwas von der Effenz von Euphorbio bens gemischt war. Es sonderten sich noch sehr viele Knochensplitter ab, und ich fann mit Bewißheit behaupten, daß die herausgenommenen Ano: chen zusammen mehr als ? des ganzen Roufs des Knochens ausmachten. Die Beilung gieng nun To gut von statten, daß er nach 6 Monaten gange lich geheilt war. Wir waren bende über diefen Ausgang vergnügt, und ob er gleich den Arm anfänglich wenig brauchen konnte, so glaubte ida

ich boch, daß er mit der Zeit den Borderarm

beffer wird haben brauchen konnen.

Einige Wundarste haben, um die Gefahr und Schmerzen der Overation zu vermindern. porgeschlagen, die Glieder aus den Gelenken auszuschneiden. Der gelehrte Berr Professor Platner, hat in den schon angeführten Werfe Diefe Methode, und die verschiedenen Bersuche der Bundargte fie vollkommener gu machen, nicht allein weitläuftig ergablt, fondern auch beura theilt, und ich kann mich bier begnügen, feine Grunde durch die Erfahrung zu bestätigen.

Rein vernünftiger und erfahrner Wundarze wird diefe Ausschneidung am Anie: Ellenbogen: und Vorderarmgelenke vornehmen, weil der Knochenstumpf nie mit Rleische bedeckt werden fann, weil in diesen hautigen und aponevrotis fchen Theilen nie eine gute Giterung entftehet, weil man den Anochenstumpf dennoch absagen, und alfo aufs neue eine Wunde machen muß, wenn mangum Zwecke kommen will, viele andere

Grunde nicht einmal zu gedenken.

Statt vieler will ich nur einen einzigen Bors

fall diefer Urt erzählen.

Einem Goldaten wurde die rechte Sand durch das Stuck einer haubigen Granade nicht alleine ganglich zerschmettert, sondern auch cupirt. 3ch nahm fie ihm daber aus dem Gefenke ab, und suchte so viel als moglich von der haut zu erhalten. Allein diesem allen ungeachtet jog fich

## 60 I. Untersuchung über die Abnehmung

sich die Haut und die Muskeln dergestalt zuruck, daß ich nach 4 Wochen die benden Capita des Radius und der Ulna absägen mußte, um eine vollständige Heilung zu bewirken, welche auch hierauf nach der gewöhnlichen Zeit erfolgte.

Nachdem ich nun diese meine Erfahrungen von der Amputation vorgetragen, so will ich nur noch etwas weniges von der Methode, die Schlagadern zu tamponiren, desgleichen von der Art, wie ich die Amputation verrichte, gedenken.

Es ift vollkommen ausgemacht, daß es jeder: zeit beffer ift, wenn man nach einem abgenome menen Gliede die Arterie tamponirt, als wenn fie unterbunden wird. Die Nadel verursacht eine neue Bunde, und bas Bufammenfchnuren bes Kadens einen Schmerz, welches alles benm Zamponiren wegfällt. Und doch weißich nebft den übrigen Wundarzten unferer Urmee aus uns gabligen Erfahrungen, daß das Blut nach bem Tamponiren so gut wie nach dem Unterbinden ftehet. Man kann also sicher alle Arterien tam: poniren, auffer die große Schenkelschlagader, wenn der Oberschenkel in der Mitte oder mehr nach oben abgenommen worden. Sier ift die Unterbindung ficherer, und das Tamponiren wegen des großen Durchmeffers des Gefäßes felbst, und weil man es nicht so dicht an den Knochen andrucken fann, auch weil fich die Mus: feln wegen ihrer Starte mehr juruck ziehen, wes niger ficher. Ich ziehe also in diesem Falle das Unter:

Unterbinden vor, ob ich gleich, wenn der Obersschenkel mehr nach unten abgenommen worden,

ebenfalls tamponire.

Daß man auch in vorigen Zeiten fleine Mefte tamponiret, und auch ben großern gewiffe Battungen von Schwamm gebraucht hat, ift be fannt. Ben unferer Urmee aber ift diefe Mes thode vor dem zweeten Kriege oder 1744. nicht im Gebrauche gewesen. Wir haben fie eigent: lich einem geschickten Stadtchirurgus aus Schweidnig, Mamens Deterwig zu danken. Ich lernte diesen Mann 1741. im erften Rriege in feiner Baterftabt fennen, und er verficherte mich, daß er nach einer Amputation niemals eine Ligatur vornehme, fondern fie vielmehr mit einem' conischen Tampon von feiner Charpie gus fammen drucke, auf welchen graduirte Compres fen und über diese der Berband angelegt wurde. Wenn nach dren oder vier Tagen der erfte Berband abgenommen wurde, fo fen die Arterie geheilt, und wollte der Tampon nicht loß geben, fo ließ er ihn figen, bis er durch die Giterung abgestoßen wurde. Unfangs fam mir diese Methode gewagt vor, und ich fonnte mich nicht zu derfelben entschließen, bis ich endlich im zwee: ten Kriege meinen erften Bersuch mit einem Gols baten machte, welchem ich den Oberarm abnahm; ich tamponirte die Arterie mit Tampons von feiner Charpie, ben dem erften Berbande fiel der Tampon ab, aber es folgte kein Tropfen Blut.

## 62 I. Untersuchung über Die Abnehmung

Blut, und der Patient wurde glucklich geheilt. Mein College, Berr Theden, versuchte eben= falls die Methode diefes Mannes, welchen er gleichfalls in Schweidnig kennen gelernt hat: te, und feit diefer Beit wurde fie ben unferer Armee allgemein. Als 1751. Berr Broffard Den Maaricus befannt machte, so habe ich mich Deffelben im letten Rriege mit dem größten Dus Ben bedient, und wenig unterbunden, außer ben bem Oberschenkel, wie ich schon gefagt habe. In meinem Augen scheint dieses gar feine un: wichtige Entdeckung, womit herr Broffard Die Chirurgie' bereichert hat, und ich will nur noch eine fleine Bemerkung, den Gebrauch des felben betreffend, berfeten. Man giebt dem Zamis von gemeiniglich eine conische Figur, legt ein Stud über das andere, durchflicht es mit einer Madel und Raden, und befestiget auf diese Art Die einzelne Theile deffelben, bis das Gange die Höhe eines halben Zolles hat; allein wenn das unterfte Ende nicht frauf ift, so wird es von ber Arterie nicht angezogen, man muß alfo gu ber unterffen Lage federzeit ein Stuck Schwamm nehmen, von welchem eine Portion abgeriffen, damit es frauf wird, und fich leichter an die Arterie anhangt.

Die Art und Weise der Abnehmung der Glies der selbst, haben die neuern Schriftsteller, und unter diesen vorzüglich le Dran, Scharp, Bromsto und Bertrandi beschrieben. Die

größte

größte Schwierigkeit bestehet darinnen, daß man nicht immer die Zurückziehung der haut und Muskeln, und die Entblogung des Knochens, besonders am Oberschenkel, verhindern fann: man bemühet fich daher den Knochen so tief als moglich abzusägen, ob dieses gleich nicht immer hinreichend ift, allen oben gedachten Unbequems lichkeiten abzuhelfen. Meine Methode ist wes nig von der Methode des herrn Louis und Donteur, ausser in Ansehung des Verbandes, Wenn ich ben der Abnahme des verschieden. Dberschenkels das Zourniquet angelegt habe, fo lege ich zween Kinger über der Stelle, wo der Schnitt gemacht werden foll, noch ein schmales Band feft an; denn ein foldes Band unter der Stelle des Schnitts anzulegen, wie einige thun, ist nicht allein von gar keinem Nuken, sondern vielmehr hinderlich. Ich schneide hierauf mit dem frummen Meffer die Saut, Retthaut und die Muskeln, fast bis auf den Knochen durch. Unterdessen, daß sich die durchschnittenen Musfeln zurück ziehen und durch einen Gehülfen zus ruck gezogen werden, schneide ich mit einem ges raden Meffer den Ueberreft nach oben durch, und Schabe das Periostium von oben nach unten ab. Unstatt der gespaltenen Binde ober leder nehme ich ein ohngefehr 18 Zolle langes, 5 bis 6 Zolle breites und bis in die Mitte gespaltenes Perga= ment, und applicire es fo, daß der mittlere runde Ausschnitt den Knochen umgiebt. Durch diefes

## 64 I. Untersuchung über die Abnehmung

dieses Pergament lasse ich die Muskeln von eis nem Gehülfen nochmals ftark zurück ziehen, und fåge an demfelben den Knochen mit aller Behute samfeit ab, daß er nicht am Ende splittert. Biere auf tamponire oder unterbinde ich die Arterie: denn bendes ift gleich; im erften Ralle lege ich den Zeigefinger der rechten Sand auf die Zams pons, laffe das Tourniquet loß, und wenn das Blut ftehet, laffe ich die Muskeln nach vorwarts giehen, bedecke den Knochen mit einem Plumafeur, und bluten auch einige kleine Aeste, so lege ich Maaricus auf. Den übrigen Verband mache ich entweder mit dem gehörigen Charviebaufch. (Gatteaur) oder ich lege, nach le Drans Mes thode, unmittelbar auf die durchschnittenen Muss feln ein weiches rundes Stuck Leinewand, und über dieses den Quaft. Ist alles gehorig bedeckt, so lege ich lange, nach dem Faden geschnittene über einen Daumen breite und mit fark flebenden Pflafter bestrichene heftpflas after über das Kreut an, um das Buruckies ben der haut zu verhindern, und befestige noch die Enden derfelben durch ein anderes rund um das Glied wie eine Zirkeltour angelegtes Beftvflaster. Ueber alles dieses lege ich eine angefeuchtete Rinds oder Schweinsblase, welde an dem abgeschnittenen Ende vier Einschnitte hat, damit fie fich defto genauer an das Glied anschließt und feste fist, und alsdann das Mals theferfreut und die gehörigen Bandagen. Diefe wird

wird gewöhnlichermaßen, wenn der Charpies pausch, das Pflafter, Maltheferfreuk, und die Lonquetten übers Rreut aufgelegt find, über den Stumpf, und so nach oben zu angelegt, und befestigt. Allein auf diese Art werden die vors warts gezogenen Muskeln nebst der haut so gleich wieder mit Bewalt juruck gepreßt. chenstumpf kommt daher gemeiniglich nach der Abnahme des ersten Verbandes so gleich wieder zum Borfcbein, und wenn fich die Eiterung ein: findet, so wird dieses noch starter, so daßer von neuem abgefägt werden muß. Um diefes ju ver: buten, lege ich die Bandage folgendergestalt an. 3d laffe durch einen Gehulfen die Saut nebft den Muskeln vorwarts ziehen, lege die Befte, die Blafe, und über diefe das Maltheferkreug an, und noch überdieß nach der lange der Arterie eine proportionirliche Lonquette. Ist nun die Umputation am Oberschenkel geschehen, sonehe me ich nach der Starte des Patienten eine 10. bis 12. Ellen lange Binde, mache die erften benben Touren um den Unterleib, über der Erifta des Darmbeins, und befestige die Enden mit einer Madel und Faden an der Seite des ampus tirten Schenkels, gebe bierauf mit halben Zous ren und renversire immer vorwarts, bis über den Stumpf, und hierauf wieder einige Finger breit rudwarts und befestige das Ende der Binde.

Ist die Amputation am Oberarme geschehen, so werden die benden ersten Touren am Halse, Schmuck, verm. chir. Schr. 1.3.

## 66 I. Untersuchung über die Abnehmung

und unter der Armhöle des amputirten Arms ans gelegt, die Enden mit Madel und Faden befestisget, und hierauf ferner auf die obige Art versfahren. Auf diese Art werden die Haut und die Muskeln vorwärts gezogen und erhalten, da sie im Gegentheil auf die andere Art mehr zurück ges

schoben werden.

Ift die Bandage angelegt, so applicireich das Tourniquet, damit es im Fall einer Berblutung angezogen werden kann. Das Detitische ift in aller Absicht das bequemfte, weil es der Patient felbst zuschrauben kann. Geschiehet eine folde Verblutung des hauptstamms der abges schnittenen Arterie, so wird das Tourniquet so aleich angezogen, und die gange Bindemit einer Scheere gerade durchgeschnitten. Die Arterie wird hierauf von neuem entweder unterbunden oder tamponirt, und der Verdand wieder auf obige Art angelegt. Die ersten 24 Stunden muß ein Lazarethehirurgus die Band beständig auf den Stumpf halten. Mach der Operation gebe ich dem Vatienten jederzeit 15 Trovfen Laudanum liquidum in zwo Ungen Waffer, und laffe hernach die übrigen gehörigen Mittel nebft den Aberlässen nach Befinden der Umstände ans menden.

Das gespaltene und mit einem loche versehene Pergament hat zur Zuruckziehung der Muskeln reelle Vorzuge vor der gespaltenen Binde, und dem leder, dessen sich die Englander bedienen.

Denn weil es sehr dunne ist, so legtes sich, wenn es angezogen wird, genau an die Muskeln an, und der Knochen kann dicht an demselben abges sägt werden, ohne daß man zu befürchten hat, daß es die Zähne der Säge berühren werde, wie ben der Binde oft geschiehet, daß Fäden in die Zähne der Säge kommen und Aufenthalt in der Operation machen. Weil das keder eine besträchtliche Stärke hat, so kann der Knochen nicht so nahe an den Muskeln abgesägt werden, und sollte es auch nur einen Messerücken betragen, so hat dieses doch schon viel zu sagen.

Ist dieses Pergament einige Mal gebraucht worden, so muß es rein abgewischt, und naß an benden Enden angenagelt werden, damit es sich im Trocknen nicht jusammen ziehet.

Daraus durchstach die haut, um das Zus ruckziehen derfelben ju verhindern, und band die Raden, nachdem er fie fest angezogen hatte, über dem Knochen übers Kreut zusammen. aber diese Ligaturen bald durchreiffen, und alfo ben gewünschten Effect nicht leiften, fo Schlägt Scharp vor, man foll mit einer langen gebos genen Seftnadel nicht nur die Saut, sondern auch den mehreften Theil der durchschnittenen Musteln, übers Rreug durchftechen, die Madel ben dem Knochenstumpfe, welcher mit Charpie bedeckt wird, wieder herausziehen, und die gange Ligatur aledenn fest jufammen binden. Er hoft auf diese Urt, daß sich die Muskeln nichtzuruck Œ 2 sieben.

#### 68 I- Untersuchung über die Abnehmung

ziehen, und den Knochen entbloßen werden. Allein diese Operation verursacht dem Patienten nicht nur von neuem heftige Schmerzen, sons dern weil sie wegen Zurückziehung der Muskeln die Ligatur wieder ausreißt, so hat sie ebenfalls nicht den geringsten Nutzen. Ich glaube auch nicht, daß herr Scharp diese Methode jemals mit Nutzen ausgeübt haben wird, und erfahrne Wundärzte werden ihm gewiß niemals

folgen.

Es bleibt also weiter nichts übrig, als daß man der Zurückziehung der Muskeln durch Seft= pflaster vorzubauen sucht. Man kann sich hiezu des Emplastri Ornerocei bedienen, welches wohl jum fartsten flebt. Man ftreicht es auf ftarte Leinewand, und schneidet nach der Lange des Ras dens Streife von der Breite eines Daumens, oder nach Beschaffenheit der Umftande noch breis ter, und von einer lange, wie es die Starke des Gliedes erfodert. Weil aber die Erfahrung lehrt, daß auch dieses Pflafter durch die Barme und die Ausdunftung loggehet und nachläßt, fo thut man am besten, wenn man sich zu dieser Absicht des sogenannten englischen Pflaffers bedient, welches aus hausblafe und Storar befte: bet, und von welchem die Zusammensetzung im Stralsundischen Magazin 7) befindlich ift. Diefes Pflafter flebt nicht allein fehr fart, fondern

<sup>7)</sup> Theil I. St. 1. G. 85. 86.

sondern wird auch nicht so leicht von der Feuch:

tigkeit loß geweicht.

Man nimmt ein weißes, nicht zu dieses noch zu dunnes Zwirnband, und bringt die Masse nach der Veschreibung darauf. Man kann auch andere Faden, z. E. von 12 Zollen, nehmen, an benden Enden, ohngefähr in der länge von 4 Zollen, die Masse auftragen, und den

mittlern Theil fren laffen.

Auf folde Art kann man fich eine Menge foldber heftvflafter von verschiedener lange verfertigen, und fie bernach jum Gebrauch aufbes wahren. Legt man das Pflafter an, fo wird es bekanntermaßen mit Waffer angefeuchtet. Ein Behülfe schiebet die Saut und Muskeln mit benden handen vorwarts, und der Operateur flebt Das Pflafter auf der einem Seite an, laft es felt halten, und fo auch auf der andern Geite. Auf diese Art werden alle Befte über das Rreng angelegt, und noch überdieß mit einem langen Streife, welcher in die Runde über die angeflebten Enden gelegt wird, befestiget. nun das mittlere Theil diefer Befte nicht beftris chen ift, so gichen fie fich, wenn fie von der Bluts aauche befeuchtet werden, noch mehr zusammen. und verhindern das Buruckziehen der haut und Muskeln. Will man den Berband abnehmen. fo befeuchtet man die angeflebten Enden mit einem in laulichtem Waffer getauchten Schwamm, so lassen sie sich leicht loß machen.

#### 70 1. Untersuchung über die Albnehmung

3th habe mich dieser Befte in langen und tiefen gehauenen Wunden jederzeit mit dem größten Dugen bedient, und seitdem ich den Gebrauch derfelben fenne, niemals eine blutende Math gemacht. Die Schweins : oder Rinds, blase hat vor der englischen Muse ebenfalls viele Borguge; denn wenn diese feucht angelegt, und Die aufgeschnittenen Enden gut an das Glied ans gevafit, und mit der Binde befestiget find; fo trocfnet fie, und flebt fehr fest an dem Stumpf Geschiehet es nun, daß eine neue Berblus tung entstehet, welches sich im Felde und besonders ben Transvorten febr leicht ereignen fann, wo nicht gleich ein Wundarst ben der Sand ift, fo hat man nicht zu befürchten, daß fich der Das tient toblich verbluten werde, weil die angeflebte Blase fest halt, das Blut unter berselben sich ansammlet, und also von selbst wieder ftillet. Durch die englische Mute hingegen, oder das Maltheferfreuz, bringt das Blut durch, und der Patient kann fich leicht ju Tode bluten. Weil ich felbst verschiedene unglückliche Salle diefer Art gefeben habe, fo giebe ich mit gutem Grunde diese fichere Art, mit der Blafe ju verbinden, allen andern vor. Db man gleich in unserm Jahrhunderte das dirurgische Inftrumentenund Maschinenwesen febr verbeffert, viele unno: thige Inftrumente abgeschaft, und die nothigen fleiner und bequemer gemacht hat; fo fann man demohngeachtet noch viele von den ieto gebrauche lichen

lichen abschaffen, und andere noch bequemer und leichter einrichten.

Die großen unbequemen Bisturies, womit man por diesem die Wunden erweiterte, hat man jeto fehr verkleinert, und eine feirrhofe Bruft loset man jeto leichter und bequemer mit einem Fleinen Bifturie ab, als mit dem ehemaligen großen abscheulichen Ruchenmeffer, vor deffen bloken Unblicke nicht allein die Patienten schon gitterten, sondern welches auch tief fikende Ber: bartungen wegiunehmen ganz ungeschickt war. So hat man die Inftrumente jur Trepanation, jum Steinschnitt und andern Operationen vers bessert, und nur noch ben der Amputation hat man die alten großen plumpen und unbequemen Instrumente benbehalten. 3ch will daher noch mit furgen einen fleinern und bequemern Appas ratus zu diefer Operation beschreiben, und einige Juftrumente bestelben burch Zeichnungen er: laufern.

Bu einem vollständigen Apparatus, welcher zu allen Borfallen, die ben diefer Operation vor-

fommen, binreichend ift, rechne ich:

1. Zwen sehr verkleinerte frumme Meffer. Die tange des größern ift, wenn man von der Spise bis an das Heft eine gerade tinie ziehet, 6½ Zoll, und des kleinern 5½ Zoll; und diese Messer haben eine proportionirliche Breite. Das größere gebrauche ich ben dem Oberschenkel, das andere aber ben den übrigen Gliedern. Mit

#### 72 I. Untersuchung über die Albnehmung

diesen Messern kann man eben das verrichten, was man mit den alten großen und fürchterlichen Messern verrichtete, und welche ein Wundsarzt, wenn er nicht recht viele Stärke hatte, kaum regieren konnte.

2. Ein kleines langes Messer, von welchem auch die halfte des Ruckens scharf ist, und mit welchem man die Muskeln vollends durchsschneidet, das Periostium abschabt, und das Pleischzwischenzween Knochen durchsticht, 3½ Boll

in der lange, und Boll in der Breite.

3. Eine fürzere schmalere und leichtere Säge, den Knochen zu durchsägen. Die Blätter sind von Stahlsedern und blau angelausen, 9 Zolle in der Länge, und Zoll in der Breite. Der Baum hat ein proportionirliches Verhältnis und ist glatt, und ohne allem Zierath. Durch die unnöthigen Zierathen wurden die Bäume an den alten Sägen schwer und plump, und in den eingeseilten Ningen hielte sich ein beständiger Rost aus.

4. Eine fleinere Sage von einer Uhrfeder, Splitter und die Knorpel an Fingern wegzunehemen. Das Blatt derselben kann durch den Schlüffel nach allen Seiten gestellt werden. Sies be Tab. I. Fig. 1.

5. Eine gerade Sage, ebenfalls Splitter an

solchen Orten wegzunehmen, wo man die erstere Sage nicht bequem anbringen kann. Siehe

Fig. 4.

6. Eine

6. Eine kleine Scheere, kleine Knochensplitzter, Ligamente und Sehnen wegzunehmen. Siebe die Ste Figur. Durch diese dren Instrumente nehme ich alle Splitter weg, und gebrauche niemals die unnüge Knochenzange, welche nur von neuem Risse und Splitter verursacht.

7. Die Arteriengange, welche ebenfalls fleie

ner und bequemer ift.

8. Das Tourniquet mit seinem Zugehör, als einem carmosin rothen gestochtenen Bande, einem Knebel von schwarzen Sbenholze, und einem dunnen Blättgen von glattem und gekrumintem Horn, auf welchem die Zusammenschnurung leichter und besser geschiehet, als auf Leder oder Pappe.

9. Ein 18 Zolle langes und 4 bis 5 Zolle breistes Stud Pergament, welches bis in die Mitte gespalten, und daselbst einen runden Ausschnitt

hat, die Muskeln zurück zu ziehen.

10. Nadel, Faden, und Agaricus. Alle diefe Stude können leicht in ein fleines beques mes Instrument gebracht, und im Felde ben sich geführet werden.



## Erflärung der Figuren.

All'e diese Instrumente sind in ihrer ordentlischen Große vorgestellt.

Fig. Il. Eine kleine Sage, Splitter und Knors pel wegzunehmen.

Fig. II. Das Blatt derfelben mit feinen Theilen.

a) eine Schraube,

b) eine bewegliche Schraubenmutter,

an die Hulfen befestiget wird.

Fig. III. Der Schlussel.

Will man das Blatt dieser Sage auf die Seite stellen, so schraubt man die Schraubt bennutter a, loß, damit die bewegliche Schraubenmutter b, aus dem viereckigten koche des Waums heraus gehet, hernach wird sie durch den Schlüssel vollends abgeschraubt, und wenn much die Schraubenmutter a, loß geschraubt ist, so kann das diegsame Blatt heraus genommen, mach einer andern Seite gestellt, und wieder durch den Schlüssel und die Schraubenmutter a, besestiget werden. Durch den Schlüssel werden auch die Schrauben cc. loß geschraubt und besessiget, wenn man ein anderes Blatt einsesen will.

Fig. IV. Die lange Sage. Fig. V. Die Arterienzange. Fig. VI. Die Knochenscheere.



Historisch : Practische

## 21 bhanblung

bom

medicinischen Gebrauche

# der Blutigel

von J. i. Schmuder.

Historisch: Practische Abhandlung, vom medicinischen Gebrauche der Blutigel.

an ift darin überein gefommen, daß die practische Geschichte das zuverläßigste Mittel sen, die eigentliche Wirksamkeit eines Argnenmittels zu bestimmen, und daß alle ans dere Urten von Untersuchungen nichts weniger als zu diesem Endzwecke führen. Die neuern Schriftsteller ber medicinischen Materie haben auch diesen Weg gewählet, und die Werfe derer Berren Cranz und Dortel haben in diefer Rucks ficht vor allen andern Werken diefer Art wiche tige Vorzüge. Allein foll man auf diesem Wege au einer Gewißheit fommen, fo fiehet man leicht. baß die Rrantheit felbft, ihre Natur und Eigens Schaft, desaleichen die Art und Weise wie und wenn, und unter welchen Umffanden, und in welchem Zeitpunkte der Krankheit das Mittel ift angewendet worden, fehr genau bestimmt wers ben muß.

Nun fann man eben nicht fagen, daß unfere Borfahren diefe Regel immer vor Augen gehabt. Denn es werden gewiffen Mitteln von verschie

denen

#### 78 11. Historischpractische Abhandlung

benen Schriftstellern nicht allein oft entgegenge: feste, sondern auch offenbar unwahrscheinliche Wirkungen zugeschrieben. Oft eignete man einem Aranenmittel eine Wirfung ju, an welcher es gang unschuldig war, und welche fich ben wiederholten Bersuchen nicht bestätigte. Aber auch das Zeugniß mehrerer Schriftsteller für Die Beilsfraft eines Mittels ift nicht immer que Sundert Zeugen konnen die Gewisheit einer und eben derfelben Gache beftatigen. und boch fann fie falfch fenn, benn ben einer ges nauen Untersuchung findet man febr oft, dafies ein einziger gefagt, und die andern alle diesem auf Treue und Glauben, ohne weitere Unterfus dung, nachgeschrieben haben. In der Materia Medica des Berrn Crang, findet man fast auf allen Blattern Beweise davon. Da nun in der Beschichte der Beilkrafte der mehresten Mittel noch eine so große Verwirrung und Ungewißheit herrschet; so ware es gewiß eine lobenswurdige Beschäftigung, wenn man critische und practische Untersuchungen über die von unfern Bor: fahren empfohlenen Beilmittel anstellte, und entweder ihre Birksamfeit von neuem bestätigte. oder doch wenigstens das Gegentheil außer Zweis fel feste. Das ware ruhmlicher und nuslicher, als die jezige Mode, nach welcher man eine Ehre darinnen fucht, Erfinder von neuen Mitteln zu fenn. Biele Arznenmittel, deren Ruken fich durch Jahrhunderte bestätiget bat, find aus

ber Mobe gekommen, durch neuere und ungue verläßigere verdrängt, oder doch menigstens nicht fo allgemein bekannt als fie wirklich verdienten. Ich will sum Beweiß nur die kalten und warmen Bader und die Blutigel anführen. Die Bader waren ben den Griechen und Nomern durchaans gig im Gebrauch. Der Ranfer August wurde durch warme und falte Bader von der Gicht bes Diele neuere Schriftsteller haben fie frenet. wieder empfohlen. Aber wie viele Merste mers den wohl gefunden; welche Muth genug haben, eingewurzelte Vorurtheile ju überwinden, und ben Entzundungen und dem Brande falte Ume Schläge zu gebrauchen, wo doch ihr Dugen fo augenscheinlich ift?

Die Blutigel hat man seit den altesten Zeiten zum medicinischen Gebrauche angewandt; die erleuchtesten Schriftsteller aller Bolker und Zeiten zeugen von ihrem Nuten; und man kann, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, behaupten, daß sie in ihrer Art ein eben so herrliches Mittel sind, als die Fieberrinde; und doch wird man auch in den Fällen, wo sie ausschließungsweise vorzüglich sind, eher seine Zusslucht zu den aller unwirksamsten Mitteln als zu flucht zu den aller unwirksamsten Mitteln als zu

diesen nuglichen Thieren nehmen.

Ich halte es deswegen nicht vor überflüßig, basjenige, was in verschiedenen Schriftstellern von dem Nugen und Bebrauche dieser Thiere zers streuet liegt, zu sammlen, und durch meine eigene

Erfah:

#### 30 II. Hiftorischpractische Albhandlung

Erfahrungen zu bestätigen; obschon einige berühmte Männer als Stahl ') Zirschel ') und Zannes ') ins besondere davon geschrieben haben. Ich habe ein illuminirtes Rupfer vor derzienigen Gattung, welche eigentlich zum medicinisschen Gebrauche dienlich ist, bengefügt.

Herr Berymann <sup>4</sup>) hat zwar schon eine Absbildung geliefert, allein sie ist nicht illuminirt und auch nach dem Urtheil eines großen Natursforschers nicht richtig <sup>5</sup>). Im Zannöverisschen Magazin <sup>6</sup>) werden einsichtsvolle Aerzte ersucht, eine deutliche und ad Captum lipporum et tonsorum verständliche Beschreibung von diessen Thieren zu liesern. Ich glaube, ein illuminirtes Kupser wird das sicherste Mittel senn, auch den schlechtesten Barbierer in den Stand zu seizen, daß er in der Wahl der Blutigel keinen Irthum begehet.

Natur:

<sup>1)</sup> Differtatio de fanguisagarum utilitate, Halae 1699.

<sup>· 2)</sup> Mannigfaltigkeiten, 1770. St. 43 und 45.

<sup>3)</sup> Differt. de Hirudinibus, Duisburgae 1763.

<sup>&#</sup>x27;4) Abhandlungen der Königl. Schwedischen Ucademie der Wissenschaften, 19 B. S. 294.

<sup>5)</sup> Müller vermium terrestrium et fluviatilium succincta Historia.

#### vom medicinif. Gebrauch der Blutigel. 81

#### Naturgeschichte der Blutigel.

Die Blutigel sind Gewürme mit einem langen einfachen Körper, dessen hinterstes Ende sich in einen kegelförmigen Absatz verliert; der Körsper ist gemeiniglich breit gedrückt, weich und schleimicht, und bestehet aus lauter Ringen und Bliedern. Nach forne wird er mehr schmäler, und an diesem Ende besindet sich die Defnung des Mundes.

Der Nitter Linne 7) beschreibt acht Arten, von welchen aber nur sechs ben uns gefunden werden. Herr Müller 8) hat sie etwas anders und auch mehrere Arten beschrieben.

Der medicinische Blutigel (hirudo medicinalis) hat nach dem Linne sechs gelbe Streit fen auf dem Rücken, wovon die benden obersten mit schwarzen Punkten bezeichnet sind. Bergsmann bahlt acht solche gelbe Streisen, aber Berr Müller hat diese noch genauer bestimmt. Wenn der Rücken in zween gleiche Theile getheilt wird.

<sup>7)</sup> Systema naturae T. I. p. 649.

<sup>8)</sup> Vermium fluviatilium terrestriumque succincta historia. Man sehe auch sein übersehtes Linsneisches Naturspffem 6 Th. 1 Band, S. 49. Tab. I. Fig. 8. wo er biesen Blutigel besonders den Averlasser nennet.

<sup>9)</sup> Lib. et loc. cit.

#### 82 II. Hiftorischpractische Abhandlung

wird, so besinden sich auf seder Seite vier Streifen. Die ersten beyden sind gelbroth, die andern ebenfalls, aber mit schwarzen Punkten besetzt, der dritte Streif ist schwarz und der vierte gelb, und in einigen Gattungen theilt sich der schwarze Streif in zween besondere Streife. Der Bauch ist schwarz und mit gelben Flecken marmorirt. Der berühmte Morand bat die innere Structur dieser Thiere beschrieben; weil er aber nicht anzeiget, welche Gattungen er eigentlich zu seinen Untersuchungen erwählet, so ist diese Bes

schreibung nicht die zuverläßigste.

Der medicinische Blutigel hat an der Defnung des Mundes dren halbmondsormige Körper, welche an ihrem knorplichten Nande wie eine Säge mit Zähnen versehen sind. Wenn er sich nun mit seinem breiten Munde angesetzt und einen luftleeren Naum verursacht hat, so nahen sich diese schneidenden Werkzeuge der Haut. Er bezwegt sie in der Nunde, nähert und entsernt sie, und verwundet auf diese Art die Haut. Entsernen sich diese Sägen, so erweitert sich der Schlund, und das Blut dringt in seine Höhle"), und wenn der Blutigel abgefallen, so sindet man sederzeit eine trianguläre Wunde in der Haut.

Der

<sup>10)</sup> Memoire de l'Academie des sciences 1739. p. 191.

II) Giornali d'Italia T.V.

Der After befindet fich gleich über dem Ab. herr Morand bat ihn nicht gefunden. aber Berr Bergmann entdectte denfelben. Un derjenigen Gattung, welche octoculata genannt wird, fand ihn diefer lettere Schriftsteller den: noch nicht an dieser Stelle, sondern ber lange ge: Frummte Darmcanal bog fich am hintern Theile wieder rudwarts, und wahrscheinlicher Weise befindet fich ben diefer Gattung der After neben Der Defnung des Mundes 12). Es ift fein Zweifel, daß diese Thiere weit in der Rerne fer hen, und wahrscheinlicher Weise sind die schwargen Punkte, welche fich in verschiedener Ungabl an der lippe befinden, die Augen. Berr Bern: mann hat an bren Gattungen folche Punfte entdecft. Un dem medicinischen Blutigel aber hat herr Muller 13) aller angewandten Muhe ohngeachtet feine folche Punfte entdecken fonnen. Der Sinn des Gehors ift noch zweifelhaft, ob man es gleich daber schließen will, weil diefe Thiere ben einem Geräusche die Rlucht nehmen und fich au verbergen fuchen.

Alle Blutigel find hermaphroditen. Die Beugungsglieder find am Bauche, dem Munde naher als dem Absate angebracht. Das mannliche ift ein gleich dickes fadenartiges Glied, und, wenn es jeingezogen, formirt es einen fleinen - hell:

13) l. et l. eit.

<sup>12)</sup> Schwedische Abhandlungen, B. 19. 5.300.

#### 84 II. Historischpractische Abhandlung

hellrunden Aleck. Gleich unter diesem befindet fich das weibliche, welches aus einer fleinen fast unmerklichen Defnung bestehet. Es ift noch unausgemacht, ob fich ein Blutigel wie die Blatts laufe und einige andere Infekten felbst befruch: ten fann, oder ob, wie ben den Schnecken, zwen besondere Thiere zu dem Zeugungsgeschäfte erfodert werden. herr Bergmann verfichert, daß er nie eine Paarung gesehen, od er gleich verschiedene Gattungen mit aller Aufmerksamkeit beobachtet habe. Einige gebähren lebendige herr Linne 14) versichert dieses von Derjenigen Gattung, welche er Hirudo depressa fusca margine laterali flavo nennt. Undere les gen Eper, und tragen diefe entweder am leibe felbst, wie die binoculata 15) andere befestigen sie entweder einzeln oder in großen Klumpen, an allerlen Wafferfrauter, und diefe Enerflumpen haben eine Aehnlichkeit mit einer Gattung von Insekten, welche Linne und Reaumur's) Cocus aquaticus nennt, und find fehr leicht mit biefem zu verwechseln. Berr Bergmann 17) bat die mehreften Gattungen in Rupfer vorges Stellt, allein die Zeichnung ift, wie Berr Mul ler anmerkt, nicht die richtigste. Den Rifchigel hat

<sup>14)</sup> Fauna suecica 1272.

<sup>15)</sup> Bergmann l. et l. citat.

<sup>16)</sup> Histoire des Insectes.

<sup>17) 1.</sup> et loc. cit.

hat Rosel 18) in einer illuminirten Figur mit seinen Epern vorgestellt. Der Kopf ist klein, das Hintertheil größer und hat fast die Gestalt eines Pferdehufs. Bon dem medicinischen Blutigel findet man auch noch in Zeisters 19) größerer Chirurgie eine Abbildung, aber sie ist noch schlechter, als die Bergmannische.

Bon der Art und Beife, diese Thiere gu fammlen, lehret Berr Gisler 29), daß diejenige Beit, wenn die Fische in der erften Fruhlings: warme laichen, die beste ift, desgleichen im Junius und Julius, ben farfer Sonnenhiße, Wind: ftille, oder gelindem Gudwind. Ben fuhlem Wetter ober Mordwind werden fie vergebens gefucht. Die medicinische Gattung halt fich in fleinen Geen und Gumpfen, desgleichen in reis nen Thalfluffen, und marmen Begenden auf. In falten und waldigten Gegenden findet man nur die Pferdeigel. Je warmer die Geen lies gen, und je fetter das Erdreich ift, defto bicker find die Jael. Diejenigen, welche fich in fische reichen Wassern aufhalten, find nicht so tauglich jum Saugen, als die, welche fich in magerern Baffern befinden. Frisch gefangene Igel beif fen am leichteften an, find fie aber icon einige Beit

<sup>18)</sup> Monatliche Insektenbelustigung T. Ul. Fol.32.

<sup>19)</sup> Abhandlung der Schwedischen Academie der Wissenschaften, B. 20, S. 96,

<sup>20)</sup> Tab. XII, F. 5.

Zeit aufbewahrt, oder aus wärmern in kälteres Wasser versetzt worden, so wollen sie nicht sogut

anbeißen.

Ben der Sammlung hat man hauptsächlich darauf zu sehen, daß man solche nimmt, welche sich in reinen klaren und sandigten Wassern aus halten, denn auch die medicinischen Blutigel verzursachen Schmerzen, Geschwulst und Entzünzdung, wenn sie aus unreinen und sumpfigten steshenden Wassern genommen werden.

## Medicinische Geschichte der Blutigel.

Galen 21) versichert, daß die Blutigel schon

dem Zippokrates bekannt gewesen.

Uretaeus aus Cappadocien ziehet sie ben Entzundung der Leber den Schröpfföpfen vor, weil sie tiesere Wunden verursachen als diese. Diossovides, Aegineta und Celsus gedenken ihrer oft in ihren Werken. Plinius 23) sagt, man kann die Blutigel zu verschiedener Absicht gesbrauchen; sie ziehen ben der Bollblütigkeit das Blut aus wie die Schröpfföpfe, und öffnen auch die verstopften Schweißlöcher. Zoraz sagt in seinen Satiren:

Non missura cutem nisi plena cruoris hirudo.

Die

<sup>21)</sup> De Hirudinibus cum Commentario Sebizii.

<sup>22)</sup> Histor. Natural, 1.32. c. 10.

#### vom medicinif. Gebrauch ber Blutigel. 87

Die Arabischen Aerste kannten ihren Ges brauch fehr wohl, und empfohlen fie in melancho: lischen und hypochondrischen Zufällen ; und Rha= ses erzählet viele gluckliche Curen, welche er durch Sulfe diefer Thiere verrichtet hat. racelfus 23) empfiehlet sie in der Gelbsucht. Ben den chymischen Aersten waren fie nicht im Gebrauche, weil fie alle Arten von Blutabzas pfen, als unfinnia und schadlich verwarfen, und Zelmont will sie nicht einmal ben den geschwol: lenen Guldnenaderbeulen zu laffen 24). Ran-3au 25) hat ein eigenes Capitel von diesen Thies ren, und fagt, die Alten hatten fich ihrer, bas schwarze melancholische Blut auszusaugen, mit dem größten Rugen bedient, doch maren fie gu feinen Zeiten aus der Mode gekommen. feiner eigenen Schwefter, einer farfen vollblus tigen Perfon, ergablet er, daß fie fich durch den Bebrauch derfelben fatt der Schropffopfe bis in ihr goftes Jahr gefund erhalten, indem fie alle Jahr an jedem Rufe vier Stude, zwen an jedem Urme und noch einige zwischen den Schule tern habe ansaugen laffen. Sennert und 3as cutus

23) Deffen Bucher und Schriften 3ter Th. herausgegeben von Johann huferum, Bafel, 1589.

p. 345. 24) Dessen fammtliche Werke, Sulzbach 1683. p. 359.

25) De valetudine conservanda verdeutscht burch Johann Wittich, Leipzig, 1585.

cutus Lusitanus, haben ihren Gebrauch wies der erneuert. Herr Zirschel hat in die Berlisner Mannigsaltigkeiten eine schöne Abhandslung 26) von den verschiedenen Zusällen, in welschen die Blutigel mit Nußen gebraucht worden, eingerückt. Dieses Verzeichniß will ich durch einige Zusäße vermehren. Man gebraucht sie mit Nußen.

1. In allen Arten des Seitenstichs von einer Entzündung des Blutes. Medicus verschafte den Kranken in epidemischen Gallensiebern, in welchen die überstüßige verdorbene und ausgetrestene Galle heftige Seitenstiche verursachte, durch die an der schmerzhaften Stelle angelegten Bluts

igel augenscheinliche Linderung.

2. In epidemisch grassirenden Krankheiten haben die Butigel auch da noch Nugen, wo das Aderlassen höchst schällich senn kann. Gesfellt sich zu diesen Krankheiten Wahnwis und Raseren, so kann man sowohl an den Schläsen als hinter den Ohren Blutigel anlegen, um die Gefahr dieser Zufälle zu mindern. Es ist beskannt, daß in hisigen und Entzündungssiebern ein mäßiges Nasenbluten mehr Nugen schaft, als einige Pfund Blut aus einer entsernten Ader abzelassen; denn das Blut wird hier sogleich unmittelbar von dem leidenden Theile abgeführt. Die alten Aerste suchten deswegen immer ben einem

einem starken Zuflusse des Bluts nach dem Rospfe ein kunstliches Nasenbluten zu erregen, oder sie dincten eine Arterie am Ropfe; die Blutigel leisten eben den Nuken, und ihr Gebrauch ist

sicherer und zuverläßiger.

3. Ben jungen und zarten Kindern, und ben Personen, welche einen Abscheu vor dem Aberslassen haben, können die Blutigel ben Pocken, Masern und Entzündungen mit Nupen angeswandt werden; und man hat noch den Bortheil, daß durch die langsame Ausleerung des Blutes alle Folgen einer geschwinden Ausleerung, als Ermattungen, Schwachheit, Ohnmachten, und s. werhütet werden.

4. In anhaltenden Fiebern, wo die Kräfte schon so erschöpft sind, daß keine schleunige Aussleerung mehr statt sindet, rühmt Mead die Blutigel als das sicherste Aussührungsmittel. Ist der Kranke in solchen Fiebern wahnwisig, oder ist der Puls klein und es sind Spuren einer Entzündung des Gehirns vorhanden, so ist der Gebrauch derselben desto nothwendiger.

5. Ben der Hirnwuth (Phrenitis) entweder von der heftigen Sonnenhiße oder ben faulen und bösartigen Fiebern empsiehlt Pringle sechs bis sieben Blutigel nach vorhergegangenen reichelichen Aderlassen an die Schläfe zu legen, er versichert, daß er durch ihren Gebrauch nie die Defnung der Schlasschlagader nothig gehabt habe. Wenn sich die hirnwuth als ein Symptom

\$ 5

#### 90 II. Hiftorischpractische Abhandlung

gu Riebern gesellet, und die Schmache des Dulfes das Aderlassen verbietet, so find die Blutigel portreflich. Medicus bestätiget Diefes aus eigener Erfahrung, und glaubt, daß hier eine Ausleerung des Bluts am haupte unentbehrlich. und daß die Blutigel hierzu am geschickteften find. nur muffen fie in hinreichender Ungahl angelegt werden. Deter Salius hat fie ichon ben boss artigen und pestilenzialischen Riebern an den Schläfen anzuseten angerathen. Ben einer hirnwuth von verstoufter monatlicher Reinigung heilte Jacutus Lusitanus 27) eine Frauens person, indem er ihr vier Blutigel an die außern Geburtstheile ansaugen ließ, nachdem vorhergegangenes Aberlaffen, Schröpfen und felbst die Igel an den Guffen und Bintern angesett nichts ausgerichtet hatten. Eben diefer Schriftsteller fand fie auch ben der Gelbsucht von verstouften lochiis heilfam. Ben einem langwierigen Schwin: delempfiehlet sie Alexander Benedictus hinter die Ohren zu legen, und Saloman 28) heilte einen jungen Menschen an einer Schwachheit des Bauvte, welcher nicht felbft geben, fondern beständig geführet werden mußte, und wo feine Spur von Samorrhoiden jugegen war, durch Blutigel am hintern.

6. Ben

<sup>27)</sup> Obs. v. et Lib. I. Admir. Obs. 23.

<sup>28)</sup> Abhandlung ber Schwedischen Academie ber Wiffenschaften B. 22.

#### vom medicinis. Gebrauch ber Blutigel. 91

6. Ben der fallenden Sucht (Epilepfia) und Blutschlagfluffen, wenn fie von einer Anhaufung des Blutes entstehen, empfehlen fie Willis und Dolaeus 29). Letterer ruhmt sie auch noch hins ter die Ohren gesetzt ben Ropfschmerzen 30). Schwindel 31), dem Incubus 32), Scorbut 33), und Blutharnen 34). Ift auch die Urfache fein Bufluß des Blutes, fo wird doch durch die Schmerzen ein folcher Zufluß erreget, und die Entstehen Blutigel find hier auch nuslich. Die Kopfschmerzen von Bluffen, so will Sores ftus 3) daß man die Blutigel hinter den Ohren und innerhalb der Masenlocher anlegen soll. So gar in Ropfschmerzen von einer venerischen Scharfe, wo felbst das Opium die Bufalle verschlimmerte, fand fie Berr Zirschel als ein portrefliches Palliativmittel.

7. Ben Blatters und dem Masersieber, wenn sich den vierten Tag Spuren der Entzundung des Gehirns mit einem kleinen Pulse außern, rath Sauvages 36) die Blutigel an die Schläfe gessetzt als ein sehr zuverläßiges Mittel; ben der Braune

29) Encyclopaedia media p. 146.

<sup>30)</sup> p. eadem.

<sup>31)</sup> p. 133.

<sup>32)</sup> p. 232. 33) p. 643.

<sup>34)</sup> p. 681.

<sup>35)</sup> Obseru, et Curatt. med.

<sup>36)</sup> Nofologia Methodica.

## 92 II. Hiftorischpractische Abhandlung

Braune empfehlen sie Bruele, Jacutus Lusitanus, und Zildanus hat sie an sich selbst ben dem viertägigen Fieber mit Nugen gebraucht.

8. Ben heftigen Ohrens und Jahnschmerzen von einer Entzündung des Zahnsleisches, dess gleichen ben Kopfs und Sichtschmerzen, thun die Blutigel herrliche Dienste, an die schmerze haften Stellen hinter die Ohren, das Zahns

fleisch und die Schlafe angelegt.

Herr Gisler 37) erjählt, daß ein gojähriger mit Gichtschmerzen geplagter Mann, wo fich noch eine wäßrigte Geschwulft der dicken Beine einfand, sich jederzeit von diesen Bufallen auf fechs Monate befrenete, wenn er an der Kerfe Blutigel ansaugen ließ; eben diefer Schriftstel: ler ergablet, daß ein anderer 40 jahriger Mann, welchem nach einem langwierigen falten Fieber ein heftiger Schmerz des Ruffes zuruck blieb, dens selben auf ein ganzes Jahr verloren, nachdem er funf Blutigel batte ansaugen laffen, her hatte er Baber, Brunnen, Decofte und die Electricitat ohne Muten gebraucht. Gin ande: rer podagrischer Mann befam ben seinen Uns fällen eine dunne haut an den Sugen mit hiti: gen Bafferblafen; er feste fich an ben Beben und Rufiknocheln Blutigel und war jederzeit fechs Monate von feinen Schmerzen befrenet. Ben Roufs

<sup>37)</sup> Abhandlung der Schwedischen Ucademie ber Wiffenschaften, B. 22.

Ropfidmergen ruhmen fie Zacutus Lusitanus und Sorestus, desgleichen ben lendenschmerzen an die Lendenmuskeln gefest, und benm Chiras gra und Podagra; doch muß der Leib zuvor wohl gereinigt fenn; und wenn benm Podagra die Bamorrhoiden verftopft find, fo muffen die Blutigel nicht an die schmerzhafte Stelle, sondern vielmehr an den hintern gefett werden. ben Zahnschmerzen ruhmt sie Daraus aus eiges ner Erfahrung.

Q. Ben fratigen Musschlagen am leibe und auf dem Ropfe. herr Gisler ergablt, daß fie Die Mordlander in allen Bufallen, welche von eis nem verderbten scharfen und falziaten Blute ents fteben, mit Mugen gebrauchen, besonders ben bem Scorbut und beffen Folgen, der Rofe, der Bicht und allen unbeilbaren faulen Wunden. Knochenfrebs, auch venerischen Schaben, doch muffen in diefen Rallen wenigstens 30 Stuck und nicht allzu nahe an der dunnen Saut der Defnung der Wunde angesett werden.

Ben der Krabe und Ausschlägen ber Saut bringt man fie da an, wo die Glieder am hef? tigften angegriffen find. Ben der trockenen Krake, welche fich fehr fchwer, befonders an Sans ben beilen laft, thun fie vortrefliche Wirkung. Die Geschwure verseten fich oft ben derfelben an Die Spiken der Finger und Magel, und verure fachen die fogenannten Dliednagel. Bermuths lich thun die Blutigel in diesen Sallen so herre licben

#### 94 II. Hiffvrischpractische Abhandlung

lichen Muken, weil sie das scharfe Blut an den außern Gliedmaßen, wo fich Venen und Arterien vereinigen, gleich unmittelbar ausführen, welches durch Aderlassen und reinigende innere Mittel nicht so leicht geschiehet. Ben ausgeschlagenen Ropfen hat fie Rhases 38) sehr oft gebraucht, und ben alten unheilbaren Rinnen und Rlecken des Gesichts bat sie Jacutus Lusitanus 39), 10 Stucke vier Mal wiederholt, an die Stirne und den haarwuchs gesett, sehr nublich gefuns ben. Ueberhaupt muß man anmerken, daß es burch eine lange Erfahrung bestätiget ift, daß wenig Blutigel in folchen Källen, wo das Blut verdorben und mit Scharfen überladen ift, mehr schädlich find, und daß fie in großer Ungahl ges braucht werden muffen, wenn man fich von ihe rem Gebrauche Ruten versprechen will. Denn das scharfe Blut dringt, wenn es nicht hins reichend ausgeführt worden, gegen die gereizten Stellen, und vermehrt die Schmerzen und Entzündungen derfelben.

10. Ben Schmerzen und Entzündungen der Augen rühmen sie schon Zollerius und Koresstus. Pringle empsiehlt sie ben schweren hersumgehenden Krankheiten der Augen, an die außern Augenwinkel gesetzt, doch will er, daß man die Safte vorher durch ausleerende siebers

bams.

<sup>38)</sup> Lib. 36. Tract. 2. c. 2.

<sup>39)</sup> Med. Hiftor. 4. Obf. 3.

dampfende Mittel und spanische Fliegen verbessern soll. Zeister ') hat sie ben dem Aufsschwellen der Thranendruse, ben Entzundungen und andern schweren Augenzufallen gebraucht, desgleichen Saint Jues, und ich selbst habe in solchen Fallen die herrlichsten Wirkungen gesehen.

11. Ben dem schweren Zahnen der Kinder und allen damit verknüpften Zufällen verdienen die Blutigel eine vorzügliche Empfehlung; man legt sie hinter die Ohren oder an die Schläse. Ben dem Ausschlage des Kopfs nüßen sie noch, wenn schon alle Mittel vergeblich gebraucht worden.

mit verknüpften Zufällen sind sie vorzüglich wirks sam. Tulpius halt sie vor eins der vorzüglich sien. Tulpius halt sie vor eins der vorzüglich sien Mittel, desgleichen Fabriz von Aquapens dente; 41) allein er glaubt nicht, daß es willskührlich ist, an welchem Orte man sie anlegt. Die Hämorrhoidaladern, sagt er, kommen theils von der Pfortstheils von der Hohlader; die Aeste der erstern verbreiten sich mehr in den innern Theilen des Mastdarms, und enthalten ein dickes und schwarzes Blut, der letztern ihre hingegen sind mehr an den äußern Theilen, und enthalten ein klares rothes Blut. Will man also Verstopfungen der Leber, Milz und melanchos lische

<sup>40)</sup> Institutionis Chirurg. p. 461.

<sup>41)</sup> Chirurgifche Schriften, Bafel 1691. p. 79.

#### 96 II. Hiftorischpractische Abhandlung

lische Gebrechen haben, so muß man die Blute igel nach dem Ruckgrad zu inwendig anlegen. In dieser Absicht schlägt auch Zacutus Lusitanus vor, den Mastdarm erst durch einen trockenen Schrövfkovf hervor zu ziehen. Gedenket man aber Rieber, Dierengebrechen, Bufalle der lunge u. f. w. zu heben, fo muß man sie mehr aus= wendig anseken. Un die Samorrhoidalorter gefest, rubmt sie Zacutus Lusitanus ben Ent: gundung und Bereiterung der Lunge aus eigener Erfahrung an, und herr Unger 42) Auszehrung und Schwachheiten der Bruft von Knoten, Berftopfungen und Berhartungen der Lunge. Die Bamorrhoiden zu erregen, find fie Das wirksamfte Mittel, und fleine anfangende Entzundungen von einer Berftopfung derfelben fann man dadurch gleich in der Geburt erfticken. Zildanus beilte einen 70 jahrigen Mann, wels der von verstopften Samorrhoiden erstlich einen Schwindel, und hernach eine lahmung der reche ten Seite befam, durch Blutigel an den Maft-Darm angefest.

Bey Blutspenen von zurückgebliebenen Has morrhoiden rühmt sie Sontanus 43). Bey vers harteten Eingeweiden sind sie sehr nüglich, und felbst Kröpfe hat man durch sie zertheilt 44).

<sup>42)</sup> Der Argt T.IV. p. 307. T. VI. p. 259.

<sup>43)</sup> l. p. 100.

<sup>44)</sup> Auctor additament. ad brev. Arnold Villanov.

î. 11. c. 4.

#### vom medicinis. Gebrauch der Blutigel. 97

In Rrankheiten des Unterleibes ben bnyochons drifchen Versonen find fie sehr nutlich, wenn der Bufall nicht eine bloße Schwäche zum Grunde hat. Umatus Lusitanus sagt, daß er einem melancholischen Manne durch zween an den Sine tern gesette Blutigel Linderung verschaft habe, Desaleichen einem andern 40 jahrigen Manne und einer Frau an eben diesem Zufalle, ben welchem alle andere Mittel schon vergeblich versucht wor; herr Salomon 45) gebrauchte fie ben Blutharnen mit heftigen Schmerzen von vers ftopfter Gulonerader, und in diefem Kalle haben fie auch schon Zacutus und Amatus Lusitas nus, desaleichen Mercatus nuslich gefunden. Eben dieser Schriftsteller gebrauchte sie mit Due Ben ben einer andern Frau, ben unterdrücktem Urine von eben diefer Urfache, mit Schwindel, Irrereden, und fo heftigen lendenschmerzen, daß man fast auf einen Stein hatte argwohnen fols Ien; desgleichen ben ftarten Schmerzen im Rreuze, den lenden und Oberschenkeln, nach verstopften Samorrhoiden, ben der Rofe mit heftigen Schmers gen und hisigen Bafferblafen, ben Beflemmung ber Bruft und Milgbeschwerung mit verlornen Upvetit, Brechen, Schlaflofigfeit und verhaltes nem Urine. Deterfen 46) heilte durch Blutigel ein

<sup>45) 1.</sup> c.

<sup>46)</sup> Abhandlung der Schwedischen Academie ber Wiffenschaften.

ein großes Geschwür am Hintern, und in den gesellschaftlichen Erzählungen 47) wird angemerkt, daß das Asthma öfters von einer verstopften und übel sließenden Güldnenader entstehet, und daß die heftigsten Anfälle desselben, wenn der Fluß durch Blutigel wieder hergestellt wird, den Augenblick nachlassen, wenn auch schon Verstopfungen der Lunge zugegen senn sollten; und daß solche Personen, welche schon als Schwindsüchtige aufgegeben worden, durch dieses Mittel hergestellt und noch verschiedene Jahre gelebt haben.

Findet man es nothig den Blutfluß am hintern, nach abgefallenen Blutigeln, noch eine Zeitlang zu unterhalten, so kann man sich des Stuhls bedienen, welchen der Ritter Rosen zu dieser Absicht erfunden und beschrieben hat.

So nühlich auch diese Thiere sind, so können sie boch verschiedenen Schaden anrichten, besonders wenn sie in zu großer Menge gebraucht werden, daß der Verlust des Blutes zu stark wird. Der Ritter Linne hat gesehen, daß neun Pferdeigel einem Pferde so viel Blut abgezogen haben, daß es sterben mußte. Auch ben Menschen hat man Benspiele dieser Art. Ein Bauer, welcher mit bloßen Füssen ins Wasser gieng, verstarb, weil sich auf einmal eine zu großeMenge Blutigel angesaugt und diesem Mensschen

#### vom medicinis. Gebrauch ber Blutigel. 99

schen zu viel Blut entzogen hatten 18). Auch wenn sie verschluckt werden; können sie gefähreliche Zufälle verursachen. Ein junger Mensch bekam so heftiges Blutspenen, daß man alle Augenblicke den Tod erwartete, und doch war der Puls unverändert. Dieser Zufall war ganz unerklärlich, bis man endlich am Schlunde einen Blutigel, welcher sich daselbst angesanzt hatte, entdeckte, er wurde heraus genommen, und das Bluten ließ den Augenblick nach 19).

# Eigene Bemerkungen und Erfahrungen von dem Ruhen der Blutigel.

Ich komme nunmehr zu dem, was ich aus eigener Erfahrung bemerket habe, und werde kurzlich diesenigen Fälle anzeigen, in welchen mir die Blutigel vor allen andern Mitteln sichere und geschwinde hulfe geleistet haben. Man wird sinden, daß die vorerwähnten Schriftstel: ler die Sache ganz und gar nicht übertrieben haben, sondern daß sich der Nugen der Blutigel durch meine Beobachtungen bestätiget.

In der 44, 45 und 46ten Deobachtungen des ersten Theils meiner chirurgischen Wahrnehmungen habe ich etwas von dem herrlichen Nuten gedacht, welchen die Blutigel ben Augenentzundungen leisten. Sehr oft habe ich E 2

<sup>48)</sup> Gazette falutaire de Ann. 1767.

<sup>49)</sup> Gazette literaire de Berlin 1767.

#### 100 II. Historischpractische Abhandlung

folche Patienten bekommen, welche in den besten Sanden gewesen, und wo man die Augenentzuns Dung durch farte und oft wiederholte Aderlaffe vergeblich zu zertheilen gesucht hatte. Die Ent: gundung war unverandert geblieben, und die Das tienten standen in Gefahr, die Augen zu verlies ren. Ben folden Umftanden ließ ich nach Befinden der Umftande fechs bis acht Blutigel an bende Augenlieder anfaugen, und die Entzun: dung zertheilte fich in Zeit von einigen Stunden unendlich mehr, als durch sechs vorhergegangene Aderlasse, wo man jedes Mal 8 bis 10 Ungen Blut abgelaffen hatte. Das Aderlaffen leert nur die größern Blutgefaße aus, auf die fleit nern Mefte, besonders auf die Seitenafte hat es, wie die tägliche Erfahrung lehret, sehr wenig Einfluß. Ift das Blut in folche Gefaße ein: gedrungen, wo fich im naturlichen Buftande fein Blut befindet, so muß das Aderlassen mehr Schaden als Dlugen verursachen; denn diefe Gefäße verlieren durch die wiederholte Ausled rung ihre Spannfraft, und das Blut wird noch mehr eingeklemmt. Die Blutigel bingegen füh: ren bas Blut gleich an der leidenden Stelle aus, und zertheilen deswegen Entzündungen in fo Furzer Zeit. Folgt der Muten nicht gleich nach dem ersten Unseigen, so kann man es zwen bis dren Mal wiederholen, und die Entzündung wird fich gewiß gertheilen. Bor der Cur felbft fann ein Aderlaß mit Duken vorgenommen mer=

#### vom medicinif. Gebrauch der Blutigek. 101

werden, weil dadurch nicht allein die Masse des Bluts, sondern auch die Reizbarkeit der Gefäße vermindert und das fernere Austreten des Bluts verhindert wird. Auf diese Art habe ich sehr viele Personen ben heftigen Opthalmien, und der Chemosis, vor der Blindheit bewahret, welche gewiß nach einer seden andern Behandlung entweder nach der Bereiterung, oder nach einer entstandenen Narbe, entweder ganz oder doch

jum Theil erfolgt mare.

herr D. Bloch hat inseinen medicinischen Bemerkungen p. 58. verschiedene Ginwurfe wieder den Gebrauch der Blutigel ben der innern Ungenentzundung gemacht: einige derfelben find in dem erften Stucke des 22ften Bandes der almemeinen deutschen Bibliothet p. 216. wies. derleget worden. hier will ich nur anmerken. daß es ganglich unnothig ift, das Bluten durch Effig oder geiftige Mittel zu ftillen; man laffees bluten bis es von felbst aufhoret, denn Diefes ift fehr heilfam, weil die Befage immer mehr ausgeleert werden; mehrentheils hort das Bluten nach einiger Zeit von felbst auf, follte aber ja von ohngefahr eine fleine Arterie verlett fenn, fo fann man das Bluten derfelben ohne alle Gefahr durch den Agaricus hemmen.

Ben heftigen Kopfschmerzen, von einer zu starken Bewegung des Blutes nach diesem Theile, habe ich Personen, welche vor Schmerzen fast raßten, durch 10 bis 12 Blutigel an die Schläse

#### 102 II. Historischpractische Abhandlung

gesetzt, augenblickliche Linderung verschaft, auch wenn die Ropfschmerzen von der Gicht entstanden waren, habe ich sie hinter den Ohren, am Halfe, oder an der Stelle, wo der Schmerz am heftigsten war, mit dem größten Nugen ansau-

gen laffen.

Ein hiefiger Cavalier bekam vor einigen Jah: ren im Winter durch Berfaltung einen Stock: schnuvfen, und auf diesen folgte auf einmal ein so heftiger firer Schmerz auf der rechten Seite der Sohle des Stirnbeins, daß er fo gleich feinen gewöhnlichen Arst, den Brn. D. Rolof und mich des Morgens rufen lieft. Wir fanden eis nen ftarken Fieberpuls nebft unerträglichen Schmerzen, so daß fich der Patient den Augenblick der Trevanation unterwerfen wollte, wenn wir ihm durch dieselbe Linderung zu schaffen hoften. Wir verordneten einen Aberlaß, nebst temperirenden Mitteln, und ließen in dem Macken ein spanisches Rliegenpflaster legen. Da ich nun in vielen andern Rallen ben Stockungen und Ents gundungen des Bluts in den Knochenhauten von den Blutigeln die berrlichften Wirkungen gesehen batte, so ließ ich auch hier an der schmerzhaften Stelle hinter den Ohren, und der Schlafgegend der rechten Seite 10 Stuck Blutigel anfaugen. Des Adends erzählte mir der Patient ben meinem Besuche mit vieler Freude, daß die Schmerzen, nachdem das Bluten aufgehört, ganglich nachgelaffen hatten. Much fand ich den Puls wieder

wieder ruhig und naturlich. Dem folgenden Tag stellte sich dieser Schmerz von neuem ein, weil ich aber so gleich wieder eben so viel Blutzigel und an den vorigen Stellen ansaugen ließ, so verschwanden sie ganzlich, ohne sich nach der Zeit wieder eingestellt zu haben.

Ben der instammatorischen Bräune, wenn das Schlucken schon ganzlich unterdrückt, und sechs und mehrmals wiederholte Aderlässe nichts geholten hatten, habe ich die Blutigel ausserordentzlich wirksam gefunden. Ich ließ um die Rehle, am Halse und hinter den Ohren 16 his 20 Stück ansaugen, und sehr oft habe ich gesehen, daß sich 2 Stunden nach der Operation die Geschwüre im Halse geöfnet, und der Patient von der Erstickung befrenet worden. Zween große hirsige Minister habe ich auf diese Art von der gefährlichen Bräune geheilt; vieler andern Fälle nicht zu gedenken.

Ben allen Gaftungen von Zahnschmerzen, den Beinfraß ausgenommen, habe ich sie jederzeit wirksam gefunden. Ich habe sie von aussen und an das Zahnsleisch ansaugen lassen; in dem Munde muß man einen nach dem andern durch eine kleine Röhre an das Zahnsleisch bringen, und die Zähne so lange kest zusammen schließen lassen, bis sie angesogen haben, damit sich keiner in dem Munde verirret, woraus sehr üble Folgen entzstehen könnten.

Man

#### 104 II. Hiftorischpractische Abhandlung

Man hat ben der Pleuresie verordnet, spanis sche Fliegenpflaster auf die schmerzhafte Stelle au legen, und das mit dem größten Duten; al lein die Blutigel habe ich doch wirksamer gefun-Ich habe auf die schmerzhafte Stelle 12 bis 16 Stuck in dem Umfange einer flachen Band ansaugen lassen, und nach 4 bis 6 Stunden verloren fich die Stiche und Schmerzen. Huch wenn ichon fechs und mehrere Mal ben diefer Krankheit zur Ader gelassen worden, und die Stiche demohngeachtet benm Uthemholen geblieben waren, thaten die Blutigel augenscheinliche Wirkung. Bor einigen Jahren heilte ich einen farten robuften sofahrigen Mann, an einer mahren Pleuresie; daß Fieber war heftig, und das Athembolen schmerzhaft; auflosende und zertheilende Mittel, Umschläge auf der Schmerzhaften Seite ber Bruft, erweichende Cluftire und Aderlaffe wurden vergeblich ges braucht; das Rieber und die Schmerzen blieben unverandert, und nach dem fechften Alderlaß zeigte. fich noch immer auf dem Blute eine Entzun-Dungshaut. Endlich ließ ich an der schmerzhaf ten Seite in dem schon gedachten Umfange 16 Blutigel ansaugen. Es war des Nachmittags um 4 Uhr. Als die Thiere abgefallen, wurde das Bluten durch Schwamme mit warmen Wasser unterhalten; der Patient verfiel unter Diefer Beschäftigung in einem sanften Schlaf, welcher 5 Stunden anhielt. Benm Erwachen batten

#### vom medicinif. Gebrauch der Blutigel. 105

hatten sich die Stiche ganzlich verloren, und den folgenden Morgen fand ich ihn fast Fieber fren. Er hielte sich noch vier Tage im Bette, um die Transpiration abzuwarten, und nach diesen war

er ganglich wieder hergestellt.

Oft entifehet nach verstouften Samorrhoiden oder der monatlichen Reinigung ein periodisches Blutspenen, und hier habe ich die Blutigel be: sonders wirksam gefunden. Go bald sich nur Die geringfte Beklemmung der Bruft einstellte, ließ ich 8 oder 12 Blutigel an den hintern an: faugen, wodurch der Blutauswurf verhindert wurde, und wenn fich ben dem einen oder ans dern Geschlechte die Samorrhoiden oder Menses wieder einfanden; fo wurden die Patienten gange lich von diesem Zufalle befrenet. Berichiedene Frauenspersonen, ben welchen nach dem Laufe ber Natur die monatliche Reinigung auffen bleibt, bekommen an deren statt ein solches periodisches Anfangs ließ ich alle 4 Wochen Blutsveien. fleine Aderlaffe vornehmen, aber der Blutaus: wurf stellte sich dem ohngeachtet richtig alle Moa nate ein; bis ich endlich an den hintern alle Monate 8 Stuck Blutigel ansetgen ließ, bier: burch wurde der Blutauswurf gehemmt, und nach einer funf oder sechsmaligen Wiederholung wurden sie ganzlich von diesem Zufalle befrenet.

In meiner ganzen Prapis habe ich nur dren Mannspersonen gekannt, ben welchen sich nach lange zuvor verstopfter Guldnenader ein ahnlis

G 5 ches

#### 106 II. Historischpractische Abhandlung

ches periodisches Blutspeien, wie ben Frauenspersonen, eingefunden hatte; welches fast alle 4 Wochen wieder fam, und wo das ausgeworfene Blut jedes Mal einige Taffen betrug. ner von diesen war ein Hypochondrift, und glaubte, so oft sich dieser Zufall ereignete, daß fich fein Leben in der größten Gefahr befande. Alle 4 Wochen ließ er sich 6 Ungen Blut am Urm ab, aber sehr oft bekam er an eben demselben Zage sein Blutsveien. Er übergab fich mir endlich zur Cur. Seine Diat mar febr ordentlich, zugleich sagte er, daß er wohl vor einiger Zeit Unfalle von der blinden Gulde nenader gehabt, jedoch niemals Blut verloren habe. Ich ließ ihm zu der Zeit, da fich die Belden seines veriodischen Blutauswurfs durch Die Beflemmung der Bruft zu erkennen gaben, 12 Stuck Blutigel am hintern ansaugen; das Bluten hielte 5 Stunden an, und nach seiner Rechnung hatte er an 12 Ungen Blut verloren; er wiederholte dieses 3 Monat nach einander, und war ganglich von diesem ihm so fürchterlis chen Zufalle befrenet; doch hat er sich nach der Zeit jahrlich zwen Mal im Berbste und Frühjahr aus eigenem Triebe 10 bis 12 Blutigel ansetzen laffen, und das Aberlaffen ganglich unterlaffen, und er befindet sich noch bis jest vollkommen wohl. Auf eben diese Art habe ich auch die benden andern von ihrem Blutauswurfe befrent.

#### vom medicinif. Gebrauch der Blutigel. 107

Den angehenden Wurm am Finger (panaritium) habe ich zwen Mal durch die Blutigel gescheilt. Ich ließ ben dem Unfange der Entzund dung an der vordersten Spisse des Fingers vier Blutigel ansaugen, und nach 6 Stunden waren die Schmerzen, Entzündung und Seschwulft verschwunden. Zur Vorsorge ließ ich nach einizgen Tage dem Goulardischen Liquor vegetomineralis umschlagen. Man würde diesen Zusfall ganz gewiß gleich im Ansange unterdrücken können, wenn sich die Patienten gleich unverzüglich meldeten, ehe die Entzündung in eine Vereiterung übergehet, welche sehr oft die schlimssten Folgen, als Verlust der Finger oder doch einiger Glieder derselben, nach sich ziehet.

Ich übergehe den Muten der Blutigel ben Hämorrhoidalbeulen, weil er mehr als zu beskannt ist; doch werden einige Anmerkungen, Einschränkungen, und genaue Bestimmungen, unter welchen Umständen die Blutigel angewandt werden können, nicht überflüßig senn, weil sie ben solchen Fällen von Unwissenden allzu willkührlich und oft zur Unzeit angewandt werden.

Sind die Beulen noch flein in der Größe eiz ner Stabelerbse, oder einer kleinen Muß, so has ben die Blutigel den herrlichsten Mußen; denn mehrentheils werden sie durch die Blutigel geöfnet, von ihrem diesen Blute entlediget, und sie fallen zusammen. Braucht man hernach außerlich Umschläge von kaltem Wasser, oder wenn

#### 103 II. Historischpractische Abhandlung

die Beulen ihren Sit in dem Mastdarm selbst gehabt, und nunmehro zusammen gefallen sind, täglich des Morgens und Abends Clustiere von sehr kaltem Wasser; so ziehen sich die erschlaften Theile wieder zusammen, das Brennen benm Stuhlgehen verschwindet, der Umlauf des Bluztes geschiehet in diesen Theilen wieder ordentzlich, und Rückfälle werden dadurch verhindert. Zu dieser Absicht kann man sich einer zinnernen Sprisse bedienen, welche ohngesehr einen Chozcolatenbecher Wasser enthält.

Viele Personen, welche ben solchen Umstanz den meinem Rathe gefolget, und sich täglich ein bis zwen Mal eine solche Quantität Wasser in den Mastdarm gesprist, besinden sich ungemein wohl darnach. Ja viele, welche mit beständiz ger Hartleibigkeit geplagt sind, ein Zufall, web cher besonders Hypochondristen und hysterischen Personen eigen ist, haben auch diesen verloren, und können ohne Beschwerung und ordentlich

zu Stuhle geben.

haben aber diese Beulen eine größere Ausdehnung, so ist es unsinnig, Blutigel zu gebraus
den, und doch habe ich sie ben Beulen, welche
die Größe eines Apfels halten, verordnen gesehen. Ein Wundarzt, welcher sie ben solchen Umständen vorschlägt, muß gewiß nie die Desa nung einer Beule von dieser Art gesehen, und überhaupt gar keinen Begrif von ihrer Struz etur und Beschaffenheit haben. Denn se größer die Beule wird, desto größer und stärker wird auch der Durchmesser ihrer Häute, und ich habe denselben oft von der Dicke eines kleinen Fingers gefunden. Hier ist es offenbar unmöglich, daß die Blutigel solche dicke Häute durchtschneiben, und das stockende Blut ausführen können, und sie sind nicht allein ohne Nußen, sondern ich habe auch gesehen, daß solche Beulen durch das Ansegen der Blutigel und andere unschiefliche Behandlung krebsartig geworden sind.

Bor ohngefehr einem Jahre wurde ich zu eis nem vornehmen hiefigen Cavalier gerufen, welder 3 solche große Beulen, wovon eine im Ums fange bie Große einer geballten Rauft betrug, Soon seit 3 Tagen war er nicht ju Stuble gewesen, und hatte diese Zeit schlaflos, und unter den größten Schmerzen zugebracht. Ich ließ ihn über den Tisch legen, und einen Gehülfen die Mates von einander ziehen, der Datient mußte fart drangen, fo als ob er gu Stuble geben wollte, und hierdurch wurden die Beulen ausgespannt, ich ofnete erftlich die größte, und fand ihre Saute von der Dicke eines halben Bolles, und die Sohle felbft war fo groß, daßid) gang bequem meinen Zeigefinger in dieselbe brin: gen fonnte. Es floß eine Menge dickes schwar: ges Blut heraus, und als fie hierauf gusammen fiel, nahm ich auf benden Seiten die Lappen mit einer Hohlscheere weg, und verfuhr auch so mit

#### 110 II. Historischpractische Abhandlung

mit den übrigen benden. Nunmehr kamen noch awo Beulen aus dem Maftdarm felbst zum Bors Schein, wovon die größte ebenfalls den Umfang einer Wallnuß hatte, auch diese nahm ich mit der Hohlscheere weg. Die gange Verblutung betrug kaum & Ungen; ich ließ Compressen mit Faltem Baffer aufferlich überschlagen, verordnete einige Dosen Glaubers Salz, und weil die Dveration gegen Abend geschahe, und der Patient in dren Dachten nicht geschlafen hatte, so legte er fich fruhzeitig zu Bette. Den folgenden Morgen versicherte er mich mit vieler Freude, daß er nicht allein wohl geschlafen, sondern auch offenen Leib gehabt habe. Der Mastdarm wurde mit kaltem Wasser ausgespritte auf die offenen Wunden vermoge eines Seten Pinfels von Charvie das unquent de lithargyrio aufaes Tegt, und in einigen Zagen waren fie ganglich geheilt.

Durch eine solche Operation kann den allers gefährlichsten Gefäßsisteln vorgebauet werden, und weil die heftigsten Schmerzen blos von der durch das angehäufte Blutverursachten Ausdehmung entstehen, so hören sie so gleich auf, so bald die Beule geöfnet, und ihre Lappen wegges

nommen worden.

Einige Wundarzte haben die Unterbindung vorgeschlagen, allein diese wurde nicht nur die heftigsten Schmerzen, Verengerungen des Maste darms, Entzundungen und todliche Krämpfe verure

#### vom medicinis. Gebrauch der Blutigel. 111

verursachen, sondern auch, da das Band täglich mehr angezogen werden mußte, so wurde der Patient an diesen verursachten Zufällen gewircher sterben, zumal wenn man diese Unterbindung ben mehrern Beulen zu gleicher Zeit ges

macht hatte, che sie abfallen konnten.

Ben verhaltenem Urine habe ich durch 16 bis 20 am Perinao angesetzte Blutigel die geschwinzdesse Hulfe gesehen, auch wenn die Patienten in einigen Tagen keinen Urin hatten lassen können, und schon Aderlasse, Bader, Umschläge und andere Mittel, ohne den geringsten Nugen angewandt worden, so konnten sie schon einige Stunden nach der Application der Blutigel den Urin lassen, und sind auch nach der Zeit beständig von diesem Zufalle befrenet geblieben.

Auch ben Dysurie mit Stuhlzwange, wenn sie von einem zu starken Antriebe des Blutes nach den Hämorrhoidalgefäßen, und einer Auszbehnung derselben, wodurch der Blasenhals Frampsigt zusammen gezogen wurde, entstanzen waren, habe ich die Blutigel wirksamer als

andere Mittel gefunden.

Erweichende Mittel, warme Bader, Brensund andere Umschläge, sind hier offenbar schädlich; denn die Gefäse werden durch dieselben noch mehr erweitert, und der Blasenhals noch mehr verengert. Die Blutigel hingegen leeren die Gefäse gleich unmittelbar aus, und oft habe ich das Bergnügen gehabt, wenn ich ben der Applis

#### 112 II. Historischpractische Abhandlung

Application derfelben zugegen war, daß die Patienten schon gehörig ihren Urin lassen konnten, bevor noch alle Blutigel abgefallen waren; fand sich den folgenden Tag der Zufall, wie oft gesschiehet, von neuem ein, so wiederholte ich auch die Application der Blutigel, und die Patienten wurden gänzlich geheilt.

Oft entstehet ben hamorrhoiden von der Erweiterung der Blasengefäße ein Blutharnen mit
den beschwerlichsten Zufällen. Ben einigen verschafte mir ein Aderlaß am Arm nehst temperirenden Mitteln, so gleich Erleichterung. Ben
andern hingegen blieb dieser Zufall viele Tage
mit den größten Schmerzen, ohngeachtet das
Aderlassen vier und mehr Mal wiederholt, temperirende Mittel gebraucht, und der Patient
die genaueste Diat beobachtet hatte. Ja ben
vielen nahmen die Hämorrhoiden gänzlich ihren
Weg durch die Blase, nachdem die Gefäße dersclben einmal start genug erweitert waren.

Ich habe dren Patienten unter den handen gehabt, ben welchen die hamorrhoiden ihren Weg mit vielen Schmerzen und Beschwerungen durch die Blase nahmen. Sie hatten zuvor insgesamt die fließende Guldneader gehabt, nache bem sie aber diesen neuen Weg genommen, war an der gewöhnlichen Stelle nur ein kleiner Unstrieb von blinden hamorrhoiden zu bemerken.

Ben dem erften floffen fie alle vier Wochen, ben dem andern alle 8 bis 10 Bochen, und ben dem dritten alle Jahr zwen Malim Berbft und Fruhe ling richtig durch die harnrohre. Machdem ich Aberlaffe, temperir : und andere Mittel vers geblich versucht hatte, ließ ich endlich ben jedem alle Mal um die Zeit, wenn fich die Samorrhois den einfinden wollten, um die Defnung des Daftdarms Blutigel anfaugen. Als ich dieses dren und vier Mal wiederholt, nahmen fie wieder ibe ren ordentlichen Weg, und der Ausfluß durch Alle dren waren Die Blase verlor sich wieder. in Kriegediensten, und ob sie gleich die ben diesen Umffanden nothige Diat nicht immer beobachten konnten, so haben sie doch nie wieder die Bas morrhoiden durch die Blafe befommen.

Bor einigen Jahren wurde ich zu einem hies figen Etatsminister, welcher seit einigen Tagen die größte Marter von Blasenhämorrhoiden ausgestanden, zum Consilio gerusen. Er war ein Herr von einigen 50 Jahren, hagerer Leibesbeschaffenheit, und litte die unerträglichsten Schmerzen, ehe er einige Tropfen blutigen Urin lassen sonnte. Man hatte schon Aderlässe und alle schiesliche äusser und innere Mittel ohne Nunen versucht, und kaum war ich eine Bierzthelstunde zugegen, um mich mit den übrigen Aerzten zu berathschlagen, so versiel er in eine Schmuck. verm. dir. Schr. 12.

#### 114 II. Hiftorischpractische Abhandlung

ferofe Apoplerie. Man begegnete diefer mit Brechmitteln, und nach einigen Stunden fam der Patient wieder zu fich, doch blieb der schmerze hafte Abfluß des Urins unverändert. Ich schlug die Blutigel vor, und es wurden auch so gleich 20 Stuck in Verindo und um die Defnung des Mastdarms angesett. Raum hatten die Thiere angebiffen, fo bemerkte ich, daß der Patient rus higer wurde, und daß sich der Abfluß des Urins verlor. Nach dren Bierthelstunden ließ er, ba die Igel noch feste saßen ein großes Uringlaß blutigen Urin mit großen Stucken vom gerons nenen Blute unter der größten Erleichterung ab. furze Zeit darauf noch eine eben so große Portion ebenfalls mit geronnenen Blutflumpen, und bierauf konnte er den Urin wieder ordentlich und ohne Schmerzen lassen. Den vierten Zag darnach stellte sich dieser Zufall von neuem ein, es wurden abermals Blutigel angesett, und nun verlor er sich ganglich und ohne Rückfall. Dren Monate darnach verstarb dieser würdige Berr an einer Wassersucht des Gehirns, und wir fanden ben der Defnung eine beträchtliche Quantitat Wasser in den Sohlen und zwischen den Sauten des Gehirns.

Dieses sind die Falle, in welchen ich den herre lichen Nutzen der Blutigel aus eigener Erfaherung bestätiget gefunden habe. Ich bin gewiß über-

#### vom medicinis. Gebrauch der Blutigel. 115

überzeugt, daß alle vernünftige praktische Aerzte diese nütlichen Thiere ebenfalls gebrauchen, und alle Borurtheile wider sie ablegen werden, und vielleicht entdecken sie noch viele Zufälle, in welchen sie mehr als andere Mittel nuten.

Rurgfichtige Wundarzte, welche aus Mangel der Einsicht alle topische Mittel verachten, wers den dieses frenlich nicht begreifen. Oft hort man mit Verwunderung und Mitleid folche Leute urtheilen, was wohl folde Thiergen, wie die Blut: igel, nugen fonnten. Ein folder mochte nuu wohl über meine Arbeit das Maul rumpfen, als lein er verdient nicht wiederlegt zu werden, denn er bat alle Bernünftige wider fich. Vernunft, tiefes Nachdenken über noch unges wiffe und unbekannte Dinge der Runft, find nicht für einen Menschen, welchem eine ftolze Mennung von feiner eigenen Wichtigkeit fein schwaches Gehirn schwindlicht macht. Man bedaure seine ungluckliche Organisation, weil doch feine Befferung zu hoffen ift; bas ift alles, was ein Bernunftiger thun fann.



### Erklärung der Figuren.

Tab. I. Fig. I. Stellt den medicinischen Blutigel auf dem Rucken, und

Fig. II. Auf dem Bauche vor.
A. Der Absaß.
B. Die Defnung des Mundes.

Man hat ihn in einer ruhigen und naturlis den Lage und fo, wie er im Waffer erscheint, Ausser dem Waffer ift er dunkler, porgestellt. und die characteristischen Streifen des Ruckens find fast gar nicht zu seben. Berr Muller bat, wie ich schon angeführt habe, diese Gattung richtiger und genauer als der Ritter Linne und Berr Bergmann beschrieben. Er zählt auf jeder Seite des Ruckens vier Streife, allein, wie die fehr genaue Zeichnung zeiget, kann man auf jeder Seite funf folche Streife deutlich unter: Scheiden. Der schwarze Streif am Rande ift nach oben mit einem gelben bogenformigen Streife eingefaßt, und nach unten mit einem abnlichen glatten gelben Streife, welcher hernach den gans zen Umfang des Bauches bis an den Absat ums Moch merkt Br. Müller an, daß er den schwarzen Streif getheilt gesehen habe; ich habe dieses nie bemerkt, ob ich gleich eine sehr große Menge von Blutigeln sehr aufmerksam untersucht habe.

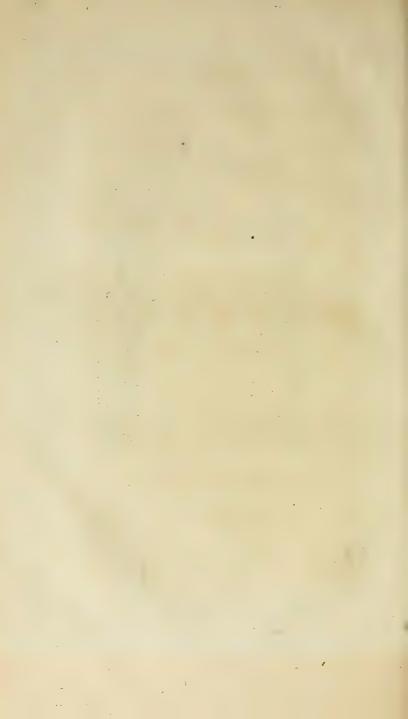

Beschreibung einer sehr einfachen

Maschine

zur heilung der Brüche des obern Schenkels.

von J. A. Theeden britten Generalchirurgus bes Ronigs.

The control of the co

Beschreibung einer sehr einfachen Masschine zur Heilung der Brüche des obern Schenkels.

af die Maschinen in der Chirurgie nutlich, und ben fehr vielen Borfallen gang und gar nicht entbehrt werden konnen, ift jes dem Runftverständigen befannt; aber eben so bekannt ist es auch, daß sehr viele berselben zu fünstlich, zu sehr zusammengesett, und folglich nicht dauerhaft, zu unbequem, und wegen ihrer Große ungeschickt, nicht leicht fortzubringen, und, was das Uebelfte ben allen diefem, oftmals zu der Absicht, zu welcher sie gebraucht werden follen, gang ungureichend find. Es ist unnö: thia, diefes durch Bensviele zu erweisen; ein je Der Bundargt, welcher nur eine mittelmäßige Kenntnif hat, wird das in seiner Praris mehr als zu oft erfahren. Ich will vielmehr eine sehr einfache und bequeme Maschine jum Bruche des Oberschenkelbeins beschreiben, von welcher ich fehr wesentlichen Rugen gesehen habe, und ben welcher fich der Patient auf alle Seiten legen, das Knie beugen, ja auch ben drohender Bes D 4 fahr

fahr z. E. bes Feners so garmit Hulse der Krusten davon gehen kann, wenn er eines andern Benstandes beraubet seyn sollte. Diese Masschine hat vor der Petitischen und verbesserten Wilgnerischen und Schneiderischen viele Borzüge, weil sie nicht so sehr, wie sene, zus sammengesetzt und unbequem, und auch für ars

me Patienten nicht fo fostbar ift.

Daß meine Maschine einfach und simpel ist, barüber wird sich gewiß kein Kunstverständiger beschweren, und den Armen, welchen ich vorzüglich nüglich zu sehn wünsche, wird es auch nicht entgegen seyn, daß meine Maschine wenisger kostbar ist als andere. Die Neichen, welche nur das vor gut halten, was künstlich, groß und kostbar ist, brauchen meinem Nath nicht zu folgen; diese mögen sich ihre Maschine immerhin so künstlich und kostbar machen lassen als sie wollen. Ihr Wahn ist im Grunde sehr gut, er verschaft dem Künstler und Handwerter Arbeit und Brod, der sonst nichts von den Reischen erhalten würde, wenn diese nicht Ueppigskeit und Pracht liebten.

Biele Maschinen haben in der hand eines geschieften Wundarztes ihren Nuhen, wenn ein weniger Geschiefter mit derselben gar nicht zum Zwecke kommen kann. Man hat mit dem Flasschenzuge, dem Platnerischen Instrumente und der Zippokratischen Bank viele Verrenskungen des Oberarms und Schultergelenks einges

richtet,

richtet, viele aber auch nicht; das Erstere kann oft zufälliger Weise geschehen senn, und das Letzere kann seinen Grund entweder in der Unschiefelichkeit der Maschine, oder in der schlechten und handwerksmäßigen Application haben; aber mit der simpeln und einfachen Maschine meines Freundes des herrn Zagens wird auch ein mittelmäßiger Wundarzt nicht so leicht seinen Zweck

verfehlen.

Die Vetitische von Beren Bilauer und Schneider verbefferte Maschinen zu den Schen: Felbruchen haben vielen Musen gestiftet; aber fie find schwer anzuschaffen, und es wird ein erfahrner Wundargt erfodert, fie angulegen. Die Pas tienten muffen beftanbig auf einer Geite liegen; und liegen sich also oft wund, wodurch noch ein beschwerliches Uebel mehr erzeuget wird. Die meinige hingegen fann ein Wundarzt anlegen, welcher nur etwas Menschenverstand hat, und das Wundliegen ift, wie ich schon gesagt habe, gar nicht zu befürchten. Ich leugne nicht, baß auch ben meiner Maschine bas Glied nach der Beilung fürzer als das gefunde werden fann, wenn der Brud entweder fcbrage oder im Salfe des Schenkelknochens geschehen, oder wenn die Ausdehnung nicht hinreichend, oder die Dlaschine dem Gliede nicht proportionirt gewesen, oder nicht gut angevasset worden. Allein alles dieses haben auch fehr erfahrne Wundarzte von ienen Dafcbinen erfahren.

\$ 5

herr Scharp brachte mich zuerst auf Die Idee diefer Maschine, deffen lange Schindeln Vorzuge für den bisher üblichen haben. ift mahr, seine lange Pappenschindeln fonnen, da fie nach dem Gliede geformet werden, beffer als die meinigen an den untern Ruffen anpaffen, allein am Schenkel nugen fie nichts; das Bor: nehmfte, nehmlich die Saltung auf der Sufte, fällt weg, und an den Unterfussen werden fie durch nasse Umschlage erweichet, welche oft die Moth, ofters auch die Mode, da die Patienten glauben, es werde etwas versaumet, wenn nicht viel gebraucht wird, oder auch der Bortheil des Arztes oder des Apothekers erfodert. Die meinige hat also Vorzüge, indem das Holz nicht erweichet, noch seine Rigur sonderlich verandert Man kann das Holz so ausarbeiten, daß es zu der Rigur des Gliedes genau vaffet, und man kann es ausfuttern, wie es ber Ume stand erfodert. Unfanalich ließ ich die Mas schine vom Gisenblech bereiten, solche mit Leder überziehen und ausfüttern, und nach einer folden find die Figuren gezeichnet und gestochen. Da aber das Eisen leicht rostet, und das Leder verdirbt, fo ließ ich diese Maschine vom Rufi= baumholz bereiten, welche überdieß noch ? mohl. feiler ift, als iene.

Die Petitische Maschine verursacht oft we gen ihrer beständigen Unspannung, Schmerzen und Entzündungen; ben der meinigen hat man

dieses

Dieses nicht zu befürchten; denn da die Dafchine für die Condplos und Fortfage Ausschnitte hat, so werden fie nicht gedrücket, zumal wenn Die Ausfütterung mit weichen Compressen veranstaltet ift. Der Druck ist durch Sulfe der Riemen aller Orten gleich, mithin find feine besondern Unspannungen vorhanden, überdieß darf der Patient nicht, beständig auf einer Stelle liegen, sondern er kann fich, auf welche Seite er immer will, legen, ohne Berruckung ju befürchten. Das Knie fann bewegt, und das Lager nach Gefallen verandert werden. Entstehen wieder Bermuthen Schmerzen; fo laffet fich diese Maschine leicht ofnen oder fester anlegen, und es fonnen ohne Berruckung des Knochens leicht Compressen eingelegt werden, wenn fie nur dem Gliede gehörig angepaffet ift. Ich habe daher beständig für 4, 5, 6, und mehr zöllige Menschen solche Maschinen zum Bruche des Ober- und Unterschenkels im Borrath. Dun: mehrt will ich meine Maschine und ihren Bebrauch fo beutlich als moglich beschreiben, und burch Zeichnung erlautern.

Ich laffe mir von einem Vildhauer ober ge-Schickten Lischler ein Stud Dugbaumholz nach der außern Form des Schenkels, von der Sufte an bis über das Kniegelenke, ausarbeiten, fo daß alles genau anpasset. In der Stelle des Trochanteris majoris, und des Kniegelenks, werden tocher nach der Forme diefer Erhohungen

einae

eingeschnitten, damit solche ben der Anlegung nicht gedrücket werden, wodurch sonst leicht Entzindungen entstehen könnten. Die aussere Fläsche dieser Schindel ist rundlicht, und hier sind wier Knöpfe von Meßing nach der ganzen Länge derselben angebracht, an welchen die Riemen besteltiget werden, und die Maschine erweitert und verengert werden kann.

Auf gleiche Art wird noch eine folche Schin: del nach der auffern Gestalt des innern Theils des Schenkels verfertiget. Der obere Theil ift so breit, daß er das Os pubis und Ischion in fich faffen kann, oben halb mondenformig aus: geschnitten, und mit einem gerundeten Rande in der Dicke eines Fingers verfeben, damit er nicht in bas Rleisch einschneide. Sie hat in der Sange bis jum Anie ju ber erftern ein gemiffes Berhaltniß, und ift ebenfalls unten mit einem Loche versehen, in welches der innere Condulus Des Schenfelbeins paffet. Ueberhaupt muffen bende Stucke fo beschaffen fenn, daß fie anges legt nicht den gangen Schenkel bedecken, fon= bern unten und oben einen Zwischenraum laffen, damit man dafelbst Compressen und Pappendes del oder Buchbinderfpane anbringen, und durch Bulfe der Riemen einen maßigen Druck auf den Schenkel hervorbringen tonne. Un diefem in: wendigen Stude find vier meffingene Klams mern, durch welche die Riemen geben, anges bracht.

bracht, und diese muffen genau mit den Andpfen auf dem ersten Stude jusammen treffen.

Diese benden Schindeln werden nun durch die Riemen mit einander verbunden, indem das eine Ende des Riemens von unten auf das Knovfe gen befestiget wird. Die Riemen find von Juch: ten, etwa 1 bis 12 Boll breit, und so lang, daß fie nicht allein um den gangen Schenkel bers umgeben, sondern auch noch eine Sand breit langer, damit man fie bequem anfaffen und angies ben fann. Un benden Enden find fie durchlochert, damit fie auf den Knopfgen der außern Schindel befestiget werden fonnen. Un dem obern Theile der Schindel ift noch ein großer bennahe zween Bolle breiter und mit weichem leder über: zogener Riemen durch zwo Klammern befesti: get, welcher über die Suften und den gangen Rorper herum reichet; an dem einen Ende ift eine Schnalle angebracht, und das andere Ende ift durchlochert, und, fo weit diese locher geben, nicht mit leder überzogen. Dieses lettere durch: locherte Ende fann auch besonders auf den lans gen Miemen angenahet werden, damit er nicht in die Saut einschneide. Dieser Riemen giebt der Maschine die größte Restigkeit, und vers hindert alle Bewegung des Schenkels.

Ben der Anlegung wird folgendergestalt versfahren. Man läßt den gebrochenen Schenkel durch zween Gehülfen so weit ausheben, daß man die innere Schindel von aussen nach der innern

innern Seite durchbringen fann. Die innern Rlachen bender Schindeln werden mit langen weichen Compressen ausgefüttert, welche etwas über das holy hervorragen muffen, damit das Einschneiden derfelben verhindert werde. schen die Riemen und den Schenkel lege ich ein fo langes Stuck Buchbinderspan mit Compress fen gefüttert, unten und oben etwa einer Sand breit an, denn fo weit muffen die Schindeln von einander fteben, ben fehr ftarten Schenkeln oben noch etwas weiter, folglich muffen auch Svane und Compressen breiter fenn. Das obere Stuck Span und Compresse behalte ich bis nach der Einrichtung guruck. hierauf lagt man die Ausdehnung vornehmen, und beforgt die Einrichtung des zerbrochenen Knochens.

Ist die Maschine nach dem gesunden Juße versfertiget, so werden die köcher; in welchen der große Herumdreher und die untern Condylipassen mussen, zeigen, ob die Ausdehnung hinreischend gewesen; sollte sich dieses nicht sinden, so muß die Ausdehnung noch weiter geschehen; denn ben sehr fleischigten Schenkeln kann man oft den zerbrochenen Knochen nicht fühlen, und sich dadurch überzeugen, ob der Bruch gerade oderschräge ist, und die Maschine muß oft auf Gezrathewohl angelegt werden. Ist aber das Maaß nach dem gesunden Juße genommen, so ist man sicher, daß die Einrichtung gehörig geschehen, wenn der große Umdreher (Trochanter major)

und die untern Condyli inihre tocher paffen, und der Jug wird nach der Heilung nicht fürzer fenn.

Die Maschine wird so bald als moglich nach der Berbrechung angelegt. Ein gewisser hiefiger Argt hat zwar angerathen, man follte nach eit nem jeden Beinbruche vier Tage vorben gehen laffen, ehe man den erften Berband anlegte. Bott weiß wie der gute Mann auf diesen Ginfall gerathen; der Kunstverwandten wegen hatte ich nicht nothig nur ein einziges Wort davon zu fas gen, weil auch ein Chirurgus von mittelmäßis gem Berftande das Ungegrundete diefes Raths einsehen wird; aber wegen dersenigen, die feine Renntnisse von der Runft haben, will ich nur Diefes anmerken, daß es gang unmöglich ift, daß ein Vatient vier Zage so unbeweglich liegen solls te, ohne fich im geringsten zu rühren. jede Bewegung des zerbrochenen Gliedes muß nothwendig Schmerzen, Fieber, eine größere Geschwulft und Entzundung verursachen, als schon porhero zugegen ift. Was wurde der arme Patiente Diese Zeit über nicht ausstehen muffen, und wie beschwerlich wurde hernach nicht Die Einrichtung senn? Go viel verstehet sich von felbft, daß man den gewöhnlichen Berband, wenn schon Entzundung und Geschwulft zugegen ift, nicht gleich feste anlegen fann, bevor diese gehoben find; ben meiner Maschine hat man diese Borfichtigkeit nicht nothig; denn der obere Die: men um den leib verhindert war die Berrickung

des zerbrochenen Gliedes, aber gewiß nicht die Zertheilung der Entzündung und Geschwulft, und die untern Riemen konnen, bis diese Zerstheilung geschehen, erstlich locker angelegt und hernach seste angezogen werden.

Da nun wegen der Entzundung, Geschwulft und Schmerzen oft naffe Umichlage gebraucht werden muffen, fo hat meine Maschine vom Solze hierinnen Vorzüge vor der Scharpischen, daß sie nicht wie iene durch die Rasse unbrauchbar wird. Go bald die Mafchine gut angelegt, bas beifit, wenn die inwendige Schindel gut an das Os pubis und Ischion, und unten der Condylus internus des Knies in fein Loch, und an der außern der große Umdreher und das Rnie, ebenfalls in ihre tocher, paffen; so wird die obere Compresse mit dem Buchbinderspan auf den obern Zwischenraum gelegt und darüber erstlich der Riemen über den Bruch am nachsten anges zogen, und über das erfte Ende auf das Anopf: gen befestiget, bernach ber zweete Riemen zu nachft dem Bruche und endlich die übrigen wie gesagt angezogen, und befestiget; so bald vers schwinden auch die größten Schmerzen in der Bruchgegend, und der Patient fann nicht nur auf dem Rucken, und auf allen Seiten liegen, fondern fich auch von felbst umwenden; ein abers maliger Borgug vor jenen Maschinen, welche einerlen Lage erfodern und überdieß wegen der bestäne

einer sehr einfachen Maschine zur 2c. 129

beständiger Unspannung Zufälle verursachen, welche hier nicht zu befürchten sind.

Da der Untertheil meiner Maschine bis an Die Wade reicht, so ist hier noch ein Riemen angebracht, durch welchen, wenn er zugemacht ift, der Unterfuß mit dem Schenkel in einer ges raden linie erhalten wird. Des Zages über läßt man diesen Riemen offen, weil man auf den Patienten Acht haben fann, und er fann den Unterfuß bewegen, wodurch die Steifwerdung' bes Knies verhindert wird, des Nachts über fann man ihn aus mehrerer Vorsicht befestigen. Man kann diese Maschine nicht allein ben Bruden in dem Rorper des Schenkelknochens, fona dern auch ben Bruchen an dem Salfe deffelben gebrauchen. Die Beilung dieses Bruches erfos bert nur eine richtige Lage diefes Beines , und die Beweglichkeit wird nach Unlegung dieser Maschine ganglich hinweg genommen, und die Beilung wird fo gut, wie ben jedem andern moglichen Berbande erfolgen. Oft erzeuget fich an den Schenkelbeinbruchen ein zu ftarfer und uns formlicher Callus; diefer wird durch den beftan: bigen gleichformigen Druck verhindert, und vor der Reummung des Beins nach der Seilung fann man auffer Gorgen fenn. Gollten wider Bermuthen Schmerzen oder Entzündungen, wes gen des ju ftarfen Drucks der Maschine, entste: hen, so kann ein jeder auch in Abwesenheit des Mund: Schmud, verm, dir, Schr. l. 23.

## 130 III. Beschreibung einer sehr ic.

Wundarztes die Niemen etwas nachlaffen, und dadurch Gulfe ichaffen.

Will jemand erstlich die Blätterbinde, und über diese die Maschine anlegen, so habe ich nichts dawider, ob sie gleich hier unnöthig ist, wenn keine Wunde vorhanden; denn auch ben complicirten Brüchen hat diese Maschine Vorzüge. Man darf nur einen oder den andern Riemen öfnen, und die Blätterbinde von eine ander schlagen, so kann man die Wunde, so oft es nöthig, verbinden, ohne daß dadurch die geringste Verrückung des Bruches verursacht wird.

Ich glaube mich deutlich genug erkläret zu haben, und ich halte es für unnöthig, den denskenden redlichen Wundärzten, welche Menschens liebe besitzen, diese Maschine weiter anzupreisen, oder die glücklichen Keilungen, welche ich durch sie verrichtet, anzuführen. Die Zeichnung wird meine Beschreibung noch deutlicher machen; das eigentliche Maaß kann nicht bestimmet werden, weil es ben einem jeden Menschen nach dem gessunden Schenkel genommen wird.

## Erklarung der Figuren.

Cun mit Ciet wie emiliation :

#### Tab. II. Figur I.

A. A. Der außere Theil der Maschine jum Bruche des linken Schenkels mit dem obern um den leib gehenden, wie auch vier andern Niemen, theils auf die Knöpfgen, theils durch die Klammer befestiget.

b. Das loch zur Aufnahme des großen Gere

umbrehers.

c. c. Die locher für die Aufnahme der benden untern Condnlorum des Schenkelbeins.

f. f. Der lange und gefütterte Riemen, welder über die Huften um den Leib herum gehet.

g. Das durchlocherte und ungefütterte Ende

desselben.

h. Die Schnalle an dem andern Ende, welches etwas hervorreichen und in den
Klammern i. i. beweglich senn muß, um

es fürzer oder långer zu ziehen.

k. k. k. Dievier meßingene Anopfe, woran das eine durchlocherte Ende der Niemen befestiget seyn muß, und woran das and dere Ende ben der Zumachung auch bes festiget wird.

1.1.1.1.1. Die Klammern an der außern Seite der innern Schindel, durch welche die T2 Riemen

## 132 Erklärung ber Figuren.

Riemen gehalten, aber boch hin und her gezogen moben können.

m. Der ober Ausschnitt für das Os pubis

und Ischion.

n. Der gerundete breite Rand, wodurch das Einschneiden verhindert wird.

6.0.0.0. Die vier undurchlocherten an einem Ende auf die Rnopfe befestigten Riemen.

#### Sigur 2.

B. B. Die innere ausgehöhlte und ausgefütterte Fläche der Maschine.

p. p. p. Die locher für die Aufnahme des großen Herumdrehers und der untern Condylorum des Schenkelknochens.

q. Der obere und inwendige ausgefütterte Ausschnitt zur Aufnahme des Offis pubis und Ischii.

r. Das eine Ende des großen Riemen, auf bessen anderer und gefütterter Seite die Schnalle genähet ift.

Anna San Community of American Resident accommon temperature (by the Anna Anna Anna Anna

1111 11/4

ata 2 aylılarılarının dörüleri Alanın derileri ilkini diraşının 24 IV

Beobachtungen über den Rugen

ber

A fa foetida

ben dem Beinfraße

von heren Block Eegimentschirurgus des v. Mitglawischen Dragonerregiments.



1/2

មានស្រែក មិន មិន នេះ មានស្រែក ទីការ

Beobachtungen über den Nugen der Afa foetida ben dem Beinfraße.

Fs ift einem jeden Wundarzte bekannt, wie schwer die Beilung des Beinfrages ift. Derfelbe mag nun pon innern oder außern Ura fachen entstanden senn, so ift er leider mehren: theils unheilbar, und besonders, wenn er seinen Sit in schwammigten oder tief liegenden Knochen hat, wo man feine außern Mittel anbringen fann. Oft werden graufam zerschmetterte Glieder ohne Amputation erhalten, allein wes gen der vielen Riffe und Splitter geschiehet es auch fehr oft, daß nach der Beilung ein Beine frag entstehet, welcher die Amputation dennoch erfodert, oder der Patient muß viele Schmerzen und Unbequemlichkeiten an einem folchen Gliede ausstehen, und oftmals hat es auch einen todte lichen Ausgang.

Ben dem Beinfrase von innern Ursachen ist die Gefahr noch größer. Aeussere Mittel wers den vergeblich angewandt, und die bisher bekannten innern Mittel, und auch die in neuern

#### 136 IV. Beobachtungen über den Nugen

Zeiten angepriesene Färberröthe, thun ebenfalls wenig Wirkung. In der 16 bis 21 Beobachstung des ersten Theils der Wahrnehmunsten des Irn. Geheimdenvaths Muzel, sind dem menigen Nußen der bisherigen Mittel wie

der den Beinfraß von innern Urfachen.

Schon seit 20 Jahren hatte ich häusige Gez legenheit, dieses grausame Uebel zu beobachten. Ich befolgte die besten Vorschriften ohne Nutzen, bis ich fand, daß die stinkende Usa wieder diesen Zufall noch am wirksamsten war. Ich getraue mich noch nicht, dieses Mittel, so sehr ich es auch wünsche, vor ein unsehlbares Specisicum wider alle Urten des Beinfraßes auszugeben, sondern ich lege vielmehr den Wundärzten die guten Erfolge, welche ich von diesem Mittel gezsehen, und die meines Erachtens sehr viel zum Wortheil seiner vorzüglichen Wirkungen beweizsen, zur Beurtheilung und fernern Untersuchung vor Augen.

Es ist hier gar nicht meine Absicht, die Besstandtheile dieses Arzneymittels zu betrachten, weil uns eine solche Zergliederung wenig Aufsschluß über die Heilfräfte giebt; eben so wenig lasse ich mich auch über die übrigen Heilfräfte desselben ein. Wider hysterisches und andere Mervenzufälle hat man es schon lange mit Nuspen gebraucht, und Herr Theeden hat ben der Verstopfung innerer Eingeweide ebenfalls vors

zügliche

gugliche Wirkungen von diefem Mittel gesehen, wenn es in großen Dofen gegeben wird.

Mur dieses will ich noch anmerken, daß wenn fcon Rieberbewegungen jugegen, folche durch diefes Mittel vermehret werden, fo daß man fich oft genothiget fiehet, cs einige Zeit auszuseken. Die Form, in welcher ich es gebraucht habe, ift ben jeder Krankengeschichte angemerkt, doch has be ich es in Pulver gegeben am aller wirksams ften gefunden. 3ch reibe in dieser Absicht eine Unge Alfa mit einer halben Unge Muschelschalen oder Bucker und einer halben Drachme Canipher zusammen, laffe auch zuweilen den Campher nach Befinden der Umftande weg, und verordne bernach diefes Dulver jum Gebrauch.

## Die erste Beobachtung.

Bon einem Beinfraße, welcher nach einer er: haltenen Schuffwunde, mit Zerschmettes rung der Offium Tarsi guruck blieb, und geheilt worden.

Im Jahr 1757. bekam ich in Dresden den Berrn Hauptmann von Frankenberg, web der damals ben dem von Zulsenischen Infanterieregimente war, an einer ben Loboschutz ers haltenen Schufmunde, woben die Knochen der Bufwurgel gang und gar zerschmettert gewesen,

## 138 IV. Beobachtungen über ben Rugen

jum Berbinden. Es war in aller Betrachtung zu bewundern, wie Rleiß und Geschicklichkeit diefen zertrümmerten Ruß ohne die Amputation fo weit hat erhalten konnen. Jest waren noch dren verschiedene Defnungen, welche in die Knoden der Rufmurgel eindrangen. Der Musfluß einer braunen, dunnen stinkenden Bauche, die Schwärze der darauf gelegenen Charpie, die bereits ichon erfolgten abgesonderten Knochenftu: che, die Untersuchung vermittelft der Sonde, als les dieses versicherte einen wirklichen Beinfraß in diesem schwammigten Knochen. Es waren auch bereits die bekanntesten besten Mittel hieben angewandt, und ich befolgte etliche Wochen eben diesen Plan, ohne den erwunschten Endzweck zu erlangen, bis ich endlich den innerlichen Bebrauch der Asa foetida ermählte.

Ich ließ von dem vorher beschriebenen Pulver Morgens und Abends di nehmen, und von nun an verband ich die Knochenhöhlen bloß mit trockener Charpie, welches wegen der Menge der ausstließenden stinkenden Feuchtigkeit täglich zwen Mal geschehen mußte. Schon den achten Zag ließ sich die Wirksamkeit dieses Mittels in den leidenden Theilen erkennen. Der stinkende Ichor wurde weniger, der stinkende Knochengeruch verminderte sich, die darauf gelegene Charpie wurde nicht mehr so schwarz gefärbet, und meine silberne Sonde wurde nicht mehr, wie zuvor, davon angegriffen. Indessen vermehrte der Ge-

Gebrauch dieses innerlichen Mittels die ohnedem icon gegenwärtigen Bieberanfälle. Es machte den Puls merflich geschwinder, verursachte Site, und besonders ein beschwerliches Brennen im Ich verordnete temperirende und Maftdarm. diffolvirende Mittel, und verminderte die Dofin der Afae foetidae des Morgens und Abends ju BE. Demohngeachtet fand ich mich genothiget wegen eben gedachter fieberhaften Bufalle ben-Bebrauch diefes Mittels etliche Tage gang aus: zuseken. Ich ließ dem Kranken am Urme zur Aber, continuirte die temperirenden Mittel, ließ einige Mal gelinde abführende Potionen nehmen, und hieben eine genaue Diat beobachten, wo: durch sich denn nach und nach diese Zufälle bes fanftigten, daß ich am ibten Tage die Afa foetida wieder in Gebrauch nehmen fonnte. Ich ließ anfänglich Morgens und Abends nur gr. v. nehmen, und dieses schien der Korper aut ju vertragen: dabero ich successive taglich, Morgens und Abends, die Dofin mit gr. ij. vermehr: te, bis ich endlich jedes Mal zu 3j. fonnte nehmen laffen. Die eindringende Rraft der Afa foetida gab fich badurch ben allen Absonderuns gen, sonderlich auch in den verletten Anochens höhlen, durch den penetranteften Geruch, mit der beften Wirfungju erfennen. Denn der dune ne Ichor verminderte fich, er wurde dicker, und erhielt nach und nach eine weiße Karbe. auffern Rander, die nie ju callos maren, fcas rificirte

## 140 IV. Beobachtungen über ben Rugen

risicirte ich, und brauchte nunmehro täglich nur einmal mit trockner Charpie zuverbinden. Ben meinem sehr sparsamen Sondiren wurde ich sedes Mal die Abnahme von Rauhigkeit und Ungleichsheit der verleisten Knochen gewahr, und die Knochenhöhlen wurden eben. Ben allen diesen aber erfolgte dennoch keine merkliche Erfoliation, sondern einige Mal zeigten sich mit dem Siter etliche kleine Knochenstücksen wie Sandkörner. Der Siter wurde ausserordentlich klebend wie ein Summi, daß die in den Höhlen gebrauchte Boursdonets wie angeleimt zu senn schien und die Farbe des Siters war schön und ausserordents lich weiß.

Da ich denn endlich keine Bourdonets mehe applicirte, so wurden die Eingänge gänzlich tros cken, und mit einer gleichsam resindsen Kruske überzogen, welche ich nach und nach behutsam abzusondern suchte. Unter derselben befand sich dann eine glatte keste Marbe, daß also folglich eine gänzliche Heilung mit Zurücklassung tiefer, aber kest ausgeheilter Höhlen geschehen war.

Die zwote Beobachtung.

Won einer Schußwunde durch den Oberstheil des Offis femoris, welche einen Beinfraß nachgelassen, und geheilt worden.

Ein ben dem nun wohlseligen herrn Genes ral von Sevolis in Diensten gestandener Ungar, Mamens Trummert, welcher nachher ben ben Bufaren Gr. Ronigl. Soheit des Pringen Zeins richs gefommen, wurde im letten Rriege, ben einer Affaire in Sachsen ohnweit Breyberg, mit einer Piftolenfugel durch den Obertheil des Offis femoris von innen nach auffen geschoffen; fo daß der Eingang ber Rugel nahe unter bem Collo offis femoris und deren Ausgang durch den Trochanter major erfolget war. Blefirte hatte bas Glud, gleich nach empfans gener Bermundung in die beste Beforgung ges Schicfter Mergte gu fommen, und es wurde alles, mas zu feiner Erhaltung nothig, geborig anges mandt. Demobnerachtet hatten die gerfplitters ten Knochen die Beilung über zwen Jahre ver: bindert. Im Jahr 1763. nach erfolgtem Fries ben, ba die in Schlessen befindliche Cavallerie in den Dorfern cantonirte, wurde ich im Dlo: nat August auf erpreffen Allerhochften Ronigl. Befehl mit bengefügter Inftruction beordert, mich zu allen in Schlesien befindlichen Cavalleries regimene

#### 142 IV. Beobachtungen über ben Rugen

regimentern zu verfügen, um die ben felbigen befindlichen Invaliden auf das genaufte zu bes fichtigen, und aledenn hiervon dem herrn General von der Cavallerie von Sevolin pflicht: mäßigen Rapport abzustatten. Ben diefer Belegenheit wurde mir gedachter Trummert ebens falls zu meiner Untersuchung anbefohlen. Ich fand denfelben, unvermögend sich zu bewegen, im Bette liegen. Er beflagte fich noch über viele Schmerzen in der Gegend der erhaltenen Werwundung. Da ich in Gegenwart feines Arstes feine Bunde entbloffte, fand ich die Binden und Compressen von dunner, brauner, febr übelriechender Gauche, angefüllet. Die auffern Defnungen waren ziemlich weit, daß ich, vermittelft der Sonde, die entblogten gadichten. und rauben Knochen fühlen konnte, davon fichauch bereits ichon verschiedene abgesondert hatten, und mir vorgezeigt wurden.

Man versicherte mich, daß die benden Schußmundungen noch in eins giengen, wovon sie durch das Einsprisen überzeugt wären. Allein die Sonde durch zu bringen war nicht practicabel. Ich fonnte wieder die bisher geführte Procedur nichts einwenden, und mußte nur besonders den Patienten zur bessern Geduld verweisen. Nun sollte ich obgedachtem Herrn General mein Gutachten von dem Ausgange dieser Werwundung sagen, wovon ich doch vorsest noch weiter nichts Zuverläßiges zum voraus zu sagen

fagen im Stande war, als nur, daß fich noch verschiedene Knochensplitter separiren, und hies durch die Beilung sehr verzögern wurden. Db diefer Ruß wieder zu allen Bewegungen die Ras higkeit erhalten murde, ließe fich vorjeso noch nicht bestimmen, und ich mußte zu der bis jest beobachteten Beilmethode nichts hingugu fugen. Es muffe ferner fo verfahren und dann mit Geduld die Zeit der Befferung abgewartet werden. Ich verfügte mich hierauf wieder zu meinem Regie mentsposten. Im Monat December eben diefes Jahres, da wir bereits in unfere Garnisons eingeruckt waren, fam diefer Blefirte gang unvermuthet mit einem ben fich habenden Esquadrons feldscheerer, welcher ihm zur Begleitung mit geges ben worden, von Oblau ben mir in Sagan an. Man übergab mir ein Schreiben von gedachtem General, daß ich diefen Patienten in meine Beforgung nehmen follte. 3ch fonnte also nicht umbin, mich diesem Befehl zu unter-Ich versicherte abermals, daß ich feis nesweges den glucklichen Erfolg von diefer Cur voraus versprechen konnte. Ich wurde so gut, wie mir möglich, den beften gleiß zur Erhaltung und Wiederherstellung dieses Patienten anguwenden suchen.

Es wurde diesem Patienten ein sehr gemache liches gutes Quartier in der Stadt gegeben, und alle mögliche Bequemlichkeit zu seiner Bere pflegung, bestens besorgt. Die zuruck gelegte

Reise,

## 144 IV. Beobachtungen über den Rugen

Neise, die doch 22 Meilen betrug, hatte ihn durch das unvermeidliche Stoßen im Fahren sehr stark mit genommen, daß derselbe in den ersten 8 Tagen ziemlich sebricirte, welches aber durch die Ruhe und den Gebrauch einiger gezlinden Mittel sich mäßigte. Die Verletzung desselben sand ich fast von eben der Beschaffenzheit, wie ich solche zu Oblau gesehen; nur die Sonde entdeckte mir eine mehrere Entblößung der rauhen und vom Eiter angefressenn Knozchen, wovon einige eine geringe Veweglichkeit zu erkennen gaben. Ausser diesen konnte ich vermöge besonderer Viegung meiner Sonde in die innere Höhle des Ossis semoris gelangen.

Ich suchte anfänglich die autsern Defnungen, fo viel es mir diefe Gegend erlaubte, ju erwei: Ich bemühete mich ben jeglichem Verbinden ein gelindes Rutteln an den fich bewege lich zeigenden Knochensplittern anzubringen. Zwischen den entbloßten Knochen brachte ich Bourdonets, beren Spike ich mit bem Oleo Cariophyllor. angefeuchtet hatte. Es verflossen einige Wochen, daß nicht die geringste Absons derung biefer verdorbenen Knochen erfolgte. Ich verfertigte mir nachbero Rergen von der lange und Dicke, wie mir die vorhandenen Zwischens raume der verletten Knochen einzubringen ers Diese Rergen bestanden aus Wachs, Deruvianischen Balfam und etwas Melfenobl. Gie wurden mit gutem Erfolg in Gebrauch gezogen.

gezogen. Ich konnte die Hohlen viel gemächlis der, als mit der Charpie, ausfüllen, doch aber wechselte ich mit diesem Berbande. Bum innerlichen Gebrauche ließ ich ihm eine Larirpotion nehe men, und die folgende Tage machte ich den Uns fang mit dem Gebrauche der Asae foetidae des Morgens und Abends zu Bi, verordnete ihm eis ne genaue Diat, und jum gewohnlichen Getranfe ein reinigendes Decoct. Nachdem ich 14 Zage so verfahren, erfolgten nach und nach verschies dene Absonderungen verdorbener Knochenstücke, Die ich vermittelst einer Pincette berausnehmen fonnte, wovon dren verschiedene Knochenstücke ziemlich groß waren. Eines schien von dem Trochantere majore, das zwente von dem außern festen Theile des Ossis femoris, und das dritte. von deffen substantia medullari ju senn. Mach: dem diese Absonderung erfolget war, versvürte ich zwar noch einen ziemlichen Umfang rauber, aactichter Knochenblogen, konnte aber feine bewegliche Knochen nicht mehr gewahr werden. Ich verrichtete von nun an den Verband mit bloß trockener Charpie, und vermehrte die Dos fin des innerlichen Gebrauchs der Afae foetidae täglich Morgens und Abends mit gr. v. bis zu In dieser Quantitat ließ ich etliche Wochen continuiren, wo sich alsdann nach und nach die Wirksamkeit dieses Mittels deutlich zu erkens nen gab.

## 146 IV. Beobachtungen über den Rugen

Es erfolgten nunmehro feine merkliche Abson= derungen von Knochenstücken mehr, nur unter: weilen ließen fich unter dem Giter fleine Stuckchen von abgesonderten Anochen wie Sandkorner bemerken. Der bis hieher dunne, braune, ftinkende Ichor verwandelte fich nach und nach in einen Eiter und wurde von Tage zu Tage weniger merklich. Diejenige Defnung, wo die Rugel den Eingang genommen, Schloß fich vollig, ficher und aut. Die zwote, wo die Angel ihren Ausgang gehabt, mußte ich etliche Mal in ihrem außern Umfange durch Einschnitte offen zu erhalten fuchen, weil ich im Grunde diefes Schuffeanals noch einen ziemlich hohlen Raum, der mit entblößten Knochen umgeben war, vor mir hatte, und nichts gewissers glaubte, als daß noch eine merkliche Erfoliation erfolgen wur: de. Mein Patient wurde ungeduldig, und ich bemerkte oft, daß in meiner Abwesenheit mein Berband eine Abanderung erlitten hatte. mich aber der Patient belehren wollte, wie ich ibm behandeln follte, fo erfuchte ich den Beren General, mir ihn abzunehmen. Ich bekam aber zur Antwort, ich follte ihn behalten, weil ihm viel an diesem Menfeben gelegen ware, und es follte meinem guten Damen gar nicht nach: theilig senn, die Eur mochte ausfallen wie fie wollte. Dem Patienten felbst wurde besferer Gehorsam empfohlen. hierauf entschloß ich mich.

mich, diesen Mann, Ausgangs des Monats Aprils, in das Lagareth, ben meine übrigen Rranken zu legen, ließ die genaucste Dbacht auf ihn haben, und ihm die Medicin durch den Esquadronfeldscheerer Siegmund eingeben. Es erfolgte von nun an eine merfliche Befferung, Die Wirksamkeit der Afae foetidae gab ihren nas turlichen Geruch ben einem jeglichen Verbande deutlich zu erkennen, der Giter murde nach und nach immer flebender, und ich bemerfte ben meis nem fehr fparfamen Gondiren, daß die innern Rnochenhöhlen immer ebener und glatter wurden. Da ich nun nach und nach die Bourdonets im: mer etwas fürzer machte, und nicht vollig bis in den Grund der Defnung einbrachte, fo erfolgte es ebenfalls, wie ben vorhergehenden Patienten, daß sich der innere Raum mit einer gleichsam hara sigten Materie anfüllete, die ich denn unterweis len vermittelft eines dazu brauchbaren Inftru: mente heraus zu bringen suchte. In der erften Zeit erfolgte hiernach noch eine geringe Absonde rung von Reuchtigkeit, die fich ben dem Ber: bande auf der Charpie zu erkennen gab, aber nach und nach verlor sie sich völlig. nat Julio war diefer Patient vollig bergeftellet. Er gieng mit uns zur Erercirzeit in unfere ges wöhnliche Cantonirungsquartire. Er übte fich im Gehen und Meiten, und gelangte ju der Fa: higkeit, alle Berrichtungen eines gefunden Dien: \$ 2 schen

# 148 IV. Beobachtungen über den Rugen

schen ohne die allergeringste Beschwerde zu vers
richten. Ich habe ihn auch ein Jahr nachher in eben dieser guten Verfassung gesprochen, und glaube, daß er sich noch jest in Bertin ben ge dachten Husaren gesund und wohl befindet.

# Die dritte Beobachtung.

Von einem aus innern Urfachen entstandes nen Beinfraße des mittlern Theils des Brustbeins, so geheilet worden.

Herr Wayner, ein Stadtchirungus zu Grüneberg, consulirte mich im Jahr 1764. im Januar, wegen eines ihn selbst betreffenden Beinfraßes, an dem mittlern Theile des Brustbeins. Er erzählte mir, wie er vor einigen Jahren an
dieser Stelle eine erhabene Beule bekommen, die
er, nachdem in derselben eine Fluctuation bemerkt worden, vermittelst einer kancette geösnet
hätte; wo denn einige Theelössel voll stinkenden
Ichor heraus gestossen. Nachdem er sich gegen
einen Spiegel gestellt, und die gemachte Desnung sondiret, so wäre er gewahr worden, daß
das Brustbein auf dieser Stelle entblößt, und
bereits schon carios sen. Man hatte diesem

Uebel durch innerliche und aufferliche Mundiff cantia ju begegnen gesucht. Die angegangene Knochenstelle batte man mit den befanntesten Mitteln verbunden, und die schwarzen Knochen: ftellen einige Dtal mit einem Inftrumenterabirt, da fich denn einige dergleichen Stellen erfoliiret. Aber die darunter befindliche Stelle ware immer wieder braun angegangen, und nach und nach fdwarz geworden, fo daß bis hieher alle Bemus bungen dagegen fruchtlos angewendet worden. Da ich diesen Schaden untersuchte, befand ich eine irregulaire Bloge über der gangen Breite des Bruftbeins, welches wie ein Gieb durchlo: Einige Defnungen giengen durch chert war. die gange Substang des Bruftbeins durch und Der Rand gedachter Entblogung war irregulair, und wie ein Bickjack von bervorra genden, ausgetrochneten, pechichwarzen Anochen: ftucken. Mus ben mittlern schwammigten und durchlöcherten Stellen so wohl, als auch unter dem bereits ausgetrockneten hervorragenden Rnochenftucken erfolgte ein haufiger Ausfluß brauner stinkender Knochengauche, welche er diefer: halben täglich zwen bis bren Mal hatte verbinden Ich entschloß mich, so viel ich ohne son: muffen. derliche Gewalt ausrichten konnte, die hervor: ragenden schwarzen Knochenspigen, vermittelft der Pincette, abzubrechen und wegzunehmen, welches bis auf ein Stuck, so noch etwas zu feste

#### 150 IV. Beobachtungen über den Rugen

war, geschahe. Die callosen Rander der Saut schnitt ich mit einer ercavirten Scheere weg. bedeckte hierauf alles mit trockener Charvie, und verordnete es in der Folge eben so zu verbinden. Bum innern Gebrauche verordnete ich zuforderft eine Lariepotion zu nehmen, und hiernachst an: haltend die Afa foetida zu brauchen. Es wurde Dieses befolgt, und der Patient machte den Un: fang Morgens und Abends mit zi. Rach achttäglichen Gebrauche bemerkte derfelbe eine gute Beranderung feines Schadens; das noch ruckständige bervorragende Knochenstück nahm er fich felber heraus, und der ftinkende Ichor fiena an etwas weniger ju werden. Da er nun dies fen guten Erfolg empfand, so vermehrte selbis ger ohne mein Borwissen den Gebrauch der Afae foetidae. Er nahm folde ohne Bucker und ohne Campher, täglich dren bis vier Mal, jedes Mal zu 31. In der vierten Woche, da ich ihn wies der besuchte, war der Patient voller Zufriedens heit über den gegenwärtigen Zustand seines tles bels, erzählte mir, wie er mit fich verfahren, und zeigte mir den leidenden Ort. Ich befand die darauf gelegene Charpie weder so häufig mit ftinkenden Ichor angefüllet, noch so übel vom Bernche, wie ehedem, und von einer viel bef fern Confistenz, die in dem schwammigten Ano: chen befindlich gewesenen siebformige tocher was ven größtentheils wie mit einer harzigten Mates rie rie zugeflossen. Doch waren noch hin und wie der Zwischenöfnungen befindlich, wo der oben gedachte Ichor aussickerte. Der Ort, wo er sich das lette Fragment weggenommen, war noch sehr ungleich und schwarz, und voll kleiner Knochenspissen, daher ich willens war, diese Stelle vermittelst eines Instruments glatt zu machen, der Herr Patient hatte aber nicht Lust dazu, denn er war nun einmal der sichern Hossenung, der fernere Gebrauch der Asae soetidae würde dieses auch schon ausstrocknen und zuheislen. Es wurde also nach vorbeschriebener Art continuiret.

Da ich nach Verlauf von vier Wochen meine Regimentskranken bereifete, besuchte ich auch Diesen Patienten wieder. Ich befand seine Ums Stande beffer, als ich es mir vermuthete. Der gange Umfang des leidenden Theils war bennahe ganglich trocken. Einige Stellen waren mit einer glatten Marbe, die andern mit einer fproden Eschara bedeckt. Die Defnungen, welche ebe: dem die ganze Substang des Bruftbeins durche brungen hatten, waren vollig geschloffen. Mur noch die Stelle, wo das lettere Fragment wege genommen, war noch etwas unrein, und gab einige Feuchtigkeit ben dem Verbande in der Charpie, welche den Geruch von der Afa foetida batte. Er ergahlte mir, daß er feit 14 Zagen tâas

## 152 IV. Beobachtungen über den Rugen

täglich zß. von der Afa foetida genommen. Er hatte fich daben recht gut befunden. Ehe fich Die Eschara auf dem Schaden eingefunden, mare Die Reuchtigkeit fo klebend, wie ein Leim gemes fen, daß er mit vieler Duhe die trochne Charpie Davon abbringen fonnen. Eben so verhielt es sich in der noch befindlichen entblößten Knochens Auch diese cicatrisirte sich in Zeit von acht Tagen, daß alfo in Zeit von 14 Wochen Diefer Mann von seinem feit dren Jahren gehabs ten Uebel völlig gefund und wieder hergestellt wurde. Der Patient hat die gange Zeit über, außer dem Gebrauch der Asae foetidae nicht die geringsten Arznenen genommen, und auch nicht Die allergeringste medicinische diatetische Lebens ordnung beobachtet, sondern vielmehr, im Beine und fpiritubfen Getranten eine Mus-Schweifung gemacht. Auf diesen Ruß lebte er auch nach der Cur, und demohnerachtet hat er niemalen die geringste Incommoditat feines am Bruftbein gehabten Uebels wieder empfunden. Er befand sich noch diesem noch ganger sieben Jahre gefund. Bulett aber verfiel er in eine Lungensucht, woran er farb.

# Die vierte Beobachtung.

Von einem durch verdorbene Safte entstans denen Nasengeschwur mit einem Beins fraße der Nasens und Gaumenbeine, so geheilet worden.

Ein gewiffer Landcavalier fam 1769. den 26. Sebruar ju mir nach Sagan, um ihm in feis nem hochft elenden Zustande hulfreiche Sandau Sein gegenwärtiges Uebel bestand vorzüglich in einem ftinkenden Masengeschwur. Das Septum cartilagineum Nafi, war bereits mit ver-Schiedenen Portionen von dem Osse spongioso inferiore Nafi, verloren gegangen. Die Alae Nasi waren von Geschwuren destruirt und eine gefallen, das Palatum auf zwo Stellen durch: gefreffen, und ziemlich große Knochenftucke ba: von verloren gegangen; die eine Defnung war von der Große eines guten Zwengroschenftucks, und die zwote, daß man einen Rederfiel gemach: lich durchbringen konnte; wodurch denn folglich, wenn diese locher nicht zugestopft wurden, alle Speise und Getranke, anstatt in den Schlund ju geben, durch die Dase juruck flossen. Velum palatinum nebst der Uvula waren außerft

#### 154 IV. Beobachtungen über den Rugen

entzündet, und hin und wieder von callofen Beschwüren zerfressen. Es befand sich hieben ein baufiger Ausfluß eines gang unerträglich ffinfenden Citers, funf bis feche Schnupftucher wurden täglich durch und durch davon angefüls Ict, und bie beften Dinge, fo jur Berbefferung ber Inft angebracht wurden, waren vergeblich, den Gestank, womit das Zimmer des Herrn Patienten angefüllet war, zu vertilgen. empfand die heftigsten Schmerzen, besonders in der Bafi offis frontis, wo er fich über gewal: tiges Drucken und Pressen, nach benden Augen gu, beklagte. Zuweilen verurfachte diefer befti: ge Schmerz eine convulfivische zitternde Bewei gung in allen Theilen des Körpers, und es ent: standen Beangstigungen bis zum Berzweifeln.

Ich sollte wohl billig die Ursache, wie dieses Uebel entstanden, anzeigen. Ich will es in der Kürze, so viel es mir besondere Privatursachen, und der Wohlstand erlauben, thun. Der Herr Patient soll von Jugend auf scorbutische Säste im Körper gehabt haben, und daben öfters zur Entzündung des Halses auch abwechselnden Glies derschmerzen geneigt gewesen senn. Ein einziges Mal, und zwar 1762. im November, bestam er eine Gonorrhoe, und diese hatte ben dem Gebrauche sehr vieler Mittel dennoch dren Viertheilsahre gedauert. Er glaubte hierauf gänze

ganzlich hergestellt zu senn, und trug auch kein Bedenken, sich 1764. zu verehlichen. Er lebte dren Jahre gesund, bis er 1767. ben rauher Witterung durch ein Verkälten Schmerzen im Halse bekam, welche sich nach dem Gebrauch einiger Mittel wieder verloren.

Aber von nun an hatte fich ben heftiger Erhijung, und gelegentlicher Verfaltung, alle Dal eine Incomoditat im Salfe eingefunden, die juweilen mehr ober weniger Zage gedauert. Ben diesem Worfalle wurde ich gelegentlich auch um Rath gefragt, da aber mein Gutachten nicht Benfall fand, wurde ich entlaffen, und man suchte ben verschiedenen andern Alerzten, wiewohl vergeblich, Gulfe. Da es nun bis zu dem arge ffen Grade mit ihm gekommen; so ersuchten mich seine vornehme Unverwandten, diesen denden Kranken wieder in meine Beforgung zuneh: Ich fonnte es nicht verfagen, und ente men. schloß mich alfo, ihr Gefuch zu erfüllen, doch mit der Bedingung, der Berr Patient mußte fich ju mir nach Sagan begeben, und aledenn fich gefallen lassen, alles das, was ich zu Er: haltung und Wiederherftellung feiner Gefundheit verordnen wurde, treulich zu befolgen. Unter Diefer Bedingung traf der herr Patient ben mir ein. Nachdem er fich von feiner Reise ein wenig erholet, ließ ich den vierten Zag feines Sierfenns

# 156 IV. Beobachtungen über den Rugen

senns einen kleinen Aderlaß an dem Arm vorneh, men, um mir dadurch von der Beschaffenheit seines Bluts eine nahere Erkenntniß zu versschaffen.

Das Blut war dunne, aufgeloset, und ge: rann fehr langsam auf dem Teller. Rach etlis den Stunden war der größte Theil ein rothli: ches Serum, moben der geringfte Theil aus einer zottigen, blau, grun und gelben Saut bestand. Ich verordnete ihm eine gemeffene Diat, bloß aus Gartenfruchten, gebackenem Dbft, Zwieback, Milch : und Mehlspeisen, und jum Getranke des Morgens und Abends ein concen: trirtes, und des Tages über ein etwas schwäches res Decoft, aus dem Lign. Guajac. Turion. Pini et Rad. Graminis, und hiervon ließ ich fo viel trinfen, als er zu fich nehmen konnte. Den Mund ließ ich beständig mit einem Myrrhens becoft, und abwechselnd mit erweichenden in Mild gekochten Kräutern anfeuchten und auss fpublen, Reigen und Rofinen in den Mund nehmen, und verbot das viele Reden, um der Ero; denheit des Mundes dadurch abzuhelfen. hiers nachst ließ ich ein karirmittel aus der finwien Jalappe nehmen, und machte den Unfang mit dem Gebrauche der Afae foetidae, und gwar des Morgens und Abends ju Bi. Es waren fanm vier Wochen vergangen; so erfolgte ein farfer

Speichelfluß, welcher noch eine Wirfung der ben dem lettern Arit genommenen Mittel war. Ich continuirte indeffen auf eben gedachte Art. und wiederholte darzwischen zu verschiedenen Mas Ien das Lariren. Der Speichelfluß blieb noch lange unverandert, fo daß die Menge des Speis chels in einer Zeit von 24 Stunden die mehres ften Male vier bis funf Pfund betrug. Die entbloßten Knochen in der Mase wurden bewegs licher, und es erfolgte nach und nach eine vers mehrte Absonderung derfelben, und fo auch an dem caribfen Gaumenbeine. Buweilen fanden fich befrige Ohrenaund Zahnschmerzen ein: denn Die Bereiterung gieng bis in den Sinum maxilla-Um nun theils die Schmerzen zu line bern, als auch vorzüglich in der Absicht, diesem Eiter aus bem Sinu maxillari nach bem Munde einen Ausfluß zu verschaffen, entschloß ich mich, an der leidenden Seite den dritten Backsahn ause Bieben gu laffen. Diefes geschahe mit dem aller: besten Erfolg. Es war meine Absicht, nach: bem der Bahn murde heraus fenn, die Maxillam au durchbohren. Allein ich hatte es nicht nothig, denn der Beinfraß war- bereits ichon fo weit ge: gangen, daß so bald der Zahn herausgezogen worden, eine ziemliche Quantitat ffinkender Ichor nachfloß. Durch Einsprisung wurde ich desto gewisser überzeugt, daß die Soble des Bahns sich bis in den Sinum maxillarem er: ftrecfte.

### 158 IV. Beobachtungen über den Nuken

streckte. Diese Defnung suchte ich so lange, als ein Abgang von Eiter da war, offen zu erhal: Die unreinen Geschware im Salfe, wie auch in dem Munde, pinfelte ich zuweilen mit dem Lanfrankischen Baffer, und verordnete ein aufammenziehendes Gurgelwasser, aus Cort. Granat. Flor. Balaustior, etc. Die Vvula war in Befahr verloren zu gehen. Ein Gurgelwaffer aus den Morrhen mit dem Gelben vom En abgerieben, und mit einen hinlanglichen Zusas von Bonig und mit Wein verdunnet, leiftete den beffen Rusen. Der Gebrauch von der Afa foetida wurde vermehrt, und täglich zwen Mal zu 38. genommen, hiernachst wurde von einer larirenden Lattwerge um den zwecten oder dritten Zag so viel genommen, daß zween bis dren Sedes erfolgten. Demohngeachtet dauerte der Spei chelfluß bis Ausgang des Februars 1770. und die Asa foetida wollte ihren Geruch weder in den schadhaften Theilen, noch in dem Abgange des Eiters zu erkennen geben, da doch die übrigen Excretiones ftark damit angefüllet waren. Monat Mary lief fich derfelben Wirksamkeit erft beutlich erkennen. Der stinkende Ichor wurde weniger, und nahm nach und nach den Geruch von der Ala soetida an. Die Ochnung in dem Palato fieng an kleiner zu werden, und von nun an erfolgten feine sonderliche Anochenabsonde rungen, als daß unterweilen mit dem Eiter flei-

ne Stucken wie Sandkörner vermischt waren. Es wurden also in dem Verfahren keine Saupt: veranderungen unternommen, fondern ferner, wie schon gedacht, verfahren. Im Monat . April wurde der Giter von befferer Confiftenz, Beruch und Farbe, und die fleine Defnung in dem Palato Schloß fich gang feste. Die größere Defnung wurde von Tag zu Tage fleiner. Aus der mit dem Sinu fmaxillari zusammenhangenden Bahnhöhle, erfolgte fein Eiter mehr, und ben Ausgang Diefes Monats war felbige gefchloffen. Im Monat May erfolgte wieder alle mein Bermuthen die vollige Zusammenschließung der avoffen Defnung des im Gaumenbein befindlich gewesenen loches. Der Ausfluß der Masens feuchtigkeit wurde immer weniger und weniger ftinkend. Die Geschwüre im Balfe wurden gut, mit dem Gebrauche der Asae foetidae wurde bis zur völligen Bedeckung und Heilung aller ents blößten und angefressenen Knochen, und bis zur ganglichen Vertilgung der frinkenden Dafenfeuch: tigkeit fortgefahren.

Von nun an wurde in der Diat etwas zu: gegeben, doch erlaubte ich in der erften Zeit nur wenig Fleischsuppen und sehr troken ausgebras tenes Rleisch zu genießen. Ich ließ nun wies der einen Aderlaß unternehmen, und fand deffen Blut sehr merklich verbessert. Mach und nach gewöhnte

### 160 IV. Beobachtungen über ben zc.

gewöhnte er sich an die frene luft, und machte schon ben dem Ausgange dieses Monats fast alle Tage einen Spazierritt. Das Hauptübel war gehoben, und den Monat Junius und Julius gebrauchte der Herr Patient noch zur gänzlichen Erholung, wozu denn der Gebrauch einer kalten Infusion von der China nicht wenig bengetragen. Außer einer entstellten Nase, war der Herr Patient vollkommen gesund wieder hergesstellet, und besindet sich bis ieho ben starken und gesunden leibeskräften.



Beobachtungen über

# die Flechten

und von der Wirkung der

Belladonna

in melancholischen Krankheiten

und

der Hemiplexia serosa.

von herrn Otto Juffus Evers Churhannoverischen Regimentschirurgus.

1 10 10 1 1

Beobachtungen über die Flechten, und von der Wirkung der Belladonna in melancholischen Krankheiten, und der Hemiplexia serosa.

Beobachtungen über die Flechten.

Demerkungen über diejenige Gattung von Flechten niederzuschreiben, welche seit einiger Zeit in den hiesigen zum Theil sumpfigten Gezenden anfangen unter den kandleuten sehr gemein zu werden, und welche sehr schwer zu heilen sind; diese Bemerkungen und meine Heilungszart lege ich hiemit den Wundarzten zur Prüfung vor.

Bekanntermaßen verstehet man unter den Flechten eine Krankheit der Haut, welche aus einer Menge kleiner Bläßgen, schäbigter Schuppen, Flecken, und fressenden Geschwüren besteitet. Diese sind bald mehr, bald weniger erhaben, groß, schrindend und schmerzhaft. Die

Schuppen find weiß, und fallen nach den Reiben bald trocken, bald naß, ab. Bor der Ent: ftehung diefer Blafen wird der Theil roth, und die Bande, das Gesicht, und alle Theile des Körpers sind ihnen ausgesett. Sie sind auch unter dem Mamen Herpes, Papula und Serpigo bekannt; aber jede diefer Benennungen scheint eine gang verschiedene Gattung zu bezeichnen, und da fie verschiedene berühmte Schriftsteller, als Boerhave, Platner, Tiffot und andere, sehr leicht geheilt zu haben scheinen; so ift es mahr: Scheinlich, daß fie entweder in den Begenden, wo diese Manner gelebt haben, und noch les ben, nicht gemein, noch bosartig gewesen, ober von den unfrigen ganglich verschieden find. Die Schriftsteller seten unterdeffen vier Arten. als die hirfenformigen, weißschuppigten, geschwus rigen und frebsartigen feft. Ben ber birfenformigen Gattung findet man viele übereinans der figende hirsenformige Pufteln und Blattern. welche lange und breite Flechten verurfachen, und wenn sie gerieben werben, folgt eine scharfe sal= gige Reuchtigkeit, und oft, wenn man diefe Gats tung vollig geheilt zu haben glaubt, ift fie uns vermuthet mit allen ihren Zufällen wieder da.

Die weißschuppigte Gattung bestehet aus kleinen unmerklichen Pusteln oder Blattern, und durch die Vereinigung derselben entstehet ein rother oder brauner Ausschlag oder Fleck, welcher mit einer weißschuppigten Eruste bedeckt

### über die Flechten, und von der Wirk. 26. 165

ift. Oft zeigt fich auch nur an einem einzigen Theile des Korpers eine solche weißlichte Fleche te, deren Schuppen aber fast die Barte der Rifchs Schuppen haben. Die geschwürige Art ift mit feuchten Schuppen bedeckt, welche zwar bald abs fallen, aber auch bald wieder entstehen, unter Diesen ift eine scharfe Reuchtigkeit, welche mehr oder weniger unter fich frift, und mit fcbring benden Schmerzen verbunden ift, und der das mit behaftete Theil schwillt auf. Die lette Bats rung endlich, oder die frebsartigen Rlechten, greifen jum oftern die Dase und das Gesicht an, und scheinen von dem mahren Rrebs wenig uns terschieden zu senn. Die nervichten und druffig= ten Theile werden durch eine scharfe fockende Enmphe von innen zerftort, und aufferlich find fie mit einem schwarzen Schorfe bedeckt; fallt Diefer ab, fo find die Rander des Wefchmurs hart und fdmulicht, und es fließt eine frinkende Baus che heraus, und zulett geben sie gemeiniglich in den wahren Krebs über, welcher so sehr schwer au beilen ift.

Diese Eintheilung ist zwar in der Erfahrung gegründet, da es aber keine bloße Gattungen, sondern in der That verschiedene Arten zu senntscheinen, so glaube ich, daß die Eintheilung des Herrn Landeutte') in ursprüngliche und zusäle

1) Recueil d'observations de Medicine des Hopitaux militairs par Mr. Richard de Hautscreck Tom. I. lige Flechten in der Praxi brauchbar ist, da sich diese auf die Ursachen der Krankheit gründet, und man also solche auf diese Art leichter erkennen und heben lernt.

Die jum Born geneigte und melancholische Personen find dieser Rrankheit leichter als andere ausgefest. Die fischschuppigte Gattung ift am leichtesten zu heilen. Die birfenformige und gee schwürige find oft rebellisch, und erfodern einen anhaltenden Gebrauch wohlgewählter Mittel. Die ursprünglichen Rlechten Scheinen überhaupt eine verdorbene scharfe salzigte und galligte Enma phe zur Urfache zu haben, welche bald mehr bald weniger gabe ift. Weil ben fo bewandten Um: franden die Ausdunftung der haut schwerer von ftatten geht, so schwellen die Drufen der haut an, und die Verftopfung in den nahen Inmphas tischen Gefäßen wird vermehrt, und es hat dies fes wohl auch noch einen Einfluß auf den ganzen Rrenslauf des Blutes. Unatomische Untersu: dungen haben gelehrt, daß hartnackigte Rleche ten eben so wie andere langwierige Ausschläge eine verdorbene Leber oder verstopfte Drufen des Unterleibes jum Grunde gehabt haben. Go haben auch richtige Beobachtungen gelehrt, daß die Flechten in den hiefigen Gegenden mehrmals unterdrückte Blutfluffe jum Grunde gehabt ha: ben, und fehr felten ein scorbutisches oder veneris Sches Migsma, und fie ließen fich nie eher vollfommen über die Flechten, und von der Wirk. 2c. 167

kommen heilen, bevor diese Blutstuffe wieder her: gestellt worden.

Ben einer großen Menge von Kranken dieser Urt, welche ich in den hiefigen Begenden zu sehen Belegenheit batte, fand ich es doch zuweis len sehr schwer, die sichern Unterscheidungszeit den zu bestimmen; doch kann man hier sein mehrestes Augenmerk auf das Alter, die Lebens: art, Karbe des Gesichts und der ausgeschlagenen Rlecken richten. Wenige befam ich an den ure fprunglichen Rlechten unter einem Alter von 36 Jahren unter die Bande, die Gefichtsfarbe war blaß und etwas gelblich, und der Körper sehr Ift aber der Kranke jung, und hat eine ausschweifende Lebensart geführt, fo fann man faft mit Gewißheit feine Rlechten fur gufallig halten; die Rlecken find bier noch überdieß am Rande rother, mehr entzündet, und mit mehrern brennenden und schrindenden Schmers gen verknüpft. Aus diesen Ursachen und Beis den ließe fich nun einigermaßen der Berlauf und die Beilung diefer oft fehr hartnäckigten Krankhett bestimmen. Man muß nehmlich die nachsten und entferntern Urfachen zu beben fuchen, und zu gleicher Zeit muß auch die Cur eine Beziehung auf das Alter, Temperament und Echensart des Kranken haben. Gollten die fol: genden Beobachtungen bierzu etwas bentragen, so batte ich meinen Endzweck vollfommen erreicht.

Im November 1768. besuchte mich ein Sols date von 41 Jahren und phlegmatischen Tempes ramente, und fragte mich wegen ursprunglichen Rlechten, welche den gangen Korver einnahmen, um Rath. Geine Gesichtsfarbe war blaß, und Die Rlechten am Ropfe und über den Augen mit einer feuchten Crufte bedeckt, unter welcher fich eine icharfe Reuchtigkeit befand. Un den übris gen Theilen des leibes aber waren die Rlecken mehr entzündet, und mit weißen trockenen Ich verordnete ihm das Schuppen bedeckt. gereinigte Quedfilber mit dem goldgelben Gomes fel, zu gleichen Theilen, welche Mischung die Edinburgischen Versuche in diesen Rallen ems pfehlen. Dach einem furgen Gebrauche dieses Mittels verminderten sich alle Zufälle, und ich ließ deswegen fechs Wochen damit anhalten, fo daß endlich ein gelinder Sveichelfluß erfolgte. Da ich nun glaubte, das Uebel ganglich gehoben au haben, so stellte es sich unvermuthet in seiner erften heftigfeit, und mit allen feinen Bufallen, wieder ein. Ich gab abführende und reinigende Mittel, fette am Urm eine Fontanelle, und ließ eine Mildbiat beobachten, aber ohne einigen Dugen; da ich nun an Personen, welche an dies fer Krankheit verstorben, nach dem Zode entwes der eine verhartete, vereiterte, oder doch mehr gelbgefärbte leber und verstoufte Drufen des Una terleibes gefunden hatte; so verordnete ich die Edinburgischen Meerzwiebelvillen, welchen ich noch

### über die Flechten, und von der Wirk. :c. 169

noch etwas Mercurius zusetzte, und ließ außers lich Goulards unguentum nutritum, und liquor vegetomineralis überlegen, weil das tetz tere ben sehr harten und diesen Rändern der Flechten allein nicht hinreichend ist. Alle zehn Tage wurde ein tapirmittel gegeben, und auf diese Art wurde der Kranke nach sünf Wochen

ganglich vollkommen wieder hergestellt.

Im Februar 1769. jog mich ein 38 jahriger schwarzgelblichter Mann, ebenfalls wegen ur: sprunglicher Rlechten zu Rathe. Seine Ges fichtsfarbe war blaß, die Klechten, welche von der geschwürigen Art waren, hatten schon seit einigen Wochen ihren Anfang genommen, und erstreckten sich von einem Ohre jum andern über den gangen hals. Ich behandelte ihn in allem, wie den vorigen, auffer daß ich ju den liquor vegetomineralis noch ctwas Vitriolspiritus zus sette, und nach vier Wochen war er ganglich ges heilt. Im Detober 1770. wurde mir ein 11jah: riges Madgen gebracht, welches fich in fehr etenden Umftanden befand; fie war fo fteif wie eine Statue, und wenn fie fich in einer geraden Lage befand, fo Schienen der Ropf, Bals, Leib und unterften Glieder aus einem einzigen Stucke gu beftehen; die Muskeln der Arme waren fteif, und schienen gleichsam an die Bruft angeleimt zu fenn; der Unterleib war hart und platt, und die Augen, Bunge und Ringer, waren die einzigen Das Athemholen war beweglichen Theile. 5 5 fren,

fren, der Puls flein und langfam, die Spina dorfalis nach auffen gebogen, und die gange Saut gleichsam mit birfenformigen Rlechten be: fact. Ihr erfter Arze hatte fie nach Dyrmont gefandt, wo sie sich sechs Wochen ohne den ges ringften Ruben gebadet. Ich urtheilte fo gleich, daß die Blechten zufällig, und die nachfte Urfa: che aller eben erzählter Bufalle fenn wurden, und verordnete ihr daher das gereinigte Queckfilber nebst dem goldgelben Schwefel zu gleichen Thei: Ien, Abends und Morgens jederzeit zu 4 gr. nebst einer Milchdiat. Nach vier Wochen hatte ich Gelegenheit, in ihr Dorf zu kommen, und da ich sie befuchte, fam sie mir freudig entgegen, und war außerft vergnügt, daß fie fo bald wieder hergeftellt worden. Ichrieth ihr, mit diesem Mittel noch dren Wochen fortzufahren, und nach der Zeit habe ich feine weitere Nachricht von ihr befommen.

Im August 1770. ersuchte mich ein 50 jah; riger langer und magerer Mann, ihm von seinen zufälligen geschwürigen Flechten, welche besonz ders die Arme und Füße eingenommen, und wider welche er seit dren Jahren sehr vieles verzgeblich gebraucht, zu heilen. Ich verordnete ihm alle Morgen eine Flasche Schzerwasser, und des Abends 60 Tropsen von der weißen Pimpineleßenz, nebst einer Milchdiat. Es erfolgte eine ausserverbentliche starke Absenderung des Urins,

### über die Flechten, und von der Wirk. 2c. 171

Urins, und nach einem 30 tägigen Gebrauche dies

fer Mittel war er ganzlich geheilt.

Vor zwen Jahren ersuchte mich ein Mann, feinen Gohn zu heilen, welcher ichon feit ver: Schiedenen Jahren mit frebfigten Rlechten im Bes fichte behaftet gewesen, und sehr viel ohne Rus Ben darwieder gebraucht hatte. Erwar 18 Jahr, von muntern Temperamente und einer schwachen Leibesbeschaffenheit. Die Flechten hatten auffer ber Stirne bas gange Beficht eingenommen, fie hatten eine dicke schwarze Erufte, und unter diefer waren tiefe schmerzhafte Geschwure mit callofen Randern, welche eine ftinkende Gauche von fich gaben. Der Rafenknorpel, und die Seitenflugel der Mase waren bereits weggefres: fen, und aus dem Ueberbleibsel der Dase floß anhaltend eine gelbarune stinkende und fressende Ganche, welche alle Zucher, auf welche fie fiel, zerfraß. Ich fonnte ben aller Untersuchung feine Spur von venerischem Gifte, oder dem Scorbute entdecken, denn das Zahnfleisch war febr fest. Ich verordnete ihm also eine Milcha diat, nebst dem Quecksilber und goldgelben Schwefel ju gleichen Theilen. Ich fand bald, daß dieses bier nicht das rechte Mittel sen, denn Die Rlecken fragen nach einem furgen Gebrauche dieses Mittels tiefer unter sich, und die Rander wurden mehr entzündet. Ich fette ihm eine Kontanelle, und ließ ihm Molfen mit antiscors butischen Rrauterfaften ebenfalls ohne Mugen trinfen.

trinken. 3ch verordnete ihm hierauf ben Schirlingeertraft, und als diefer nach einem Gebrauche von vier Wochen ebenfalls nicht die geringfte Wirkung that; die Belladonna. Diefe wurde wieder vier Wochen ohne ! Mugen ges braucht, und der Patient verlor alle Sofnung zur Genesung. Dach einem Jahre kam ich von ohngefehr wieder in sein Dorf, und fand meis nen Kranken in noch weit elendern Umffanden als zuvor. Ich verordnete ihm aufs neue tage lich vier Mal 50 Tropfen vom fauren Spiritus falis zu nehmen, und außerlich ließ ich das Aqua vegetomineralis mit etwas Vitriolspiritus vermischt überlegen. Auf diese Art wurde ben que ter Diat dren Monat fortgefahren, und nach Diefer Zeit war der Patient von feinem hartnas Gigten Uebel vollkommen geheilt.

Im August 1771. ersuchte mich ein hiesiger Einwohner von 38 Jahren, magern und dustern Alnsehens, ihn von seinen sehr schmerzhaften Frebsartigen Flechten, mit welchen er sich schon sehr lange geplagt, und vieles vergeblich darwies der gebraucht hatte, zu heilen. Die Flecken dieser Flechten waren größer als eine flache Hand, hatten den ganzen Unterleib nebst der innersten Seite der Oberschenkel eingenommen, und waren mit einer harten schwarzen Eruste bedeckt, unter welcher sich bösartige Geschwüre mit verdorbener Sauche und callösen Rändern befanden; und da auch hier die aufgelegten Compressen von der

Scharfen

# über die Flechten, und von der Wirk. 2c. 173

scharfen Feuchtigkeit zerfressen wurden, so ließen sie gar keinen Zweisel übrig, daß man sie nicht für krebsartig hatte halten sollen. Ich versordnete ihm eine fäuerliche Diat, und da ich zwischen diesem und in dem der vorigen Beobachtung erzählten Vorfalle, so viel Achnliches sand, so verordnete ich ihm ebenfalls täglich vier Mal 60 Tropsen von Spiritus salls acidus hinlänglich mit Wasser verdünnt zu nehmen?). Acusserlich ließich Aqua vegetomineralis mit Vitriolspiritus und das Vnguentum nutritum überlegen, und nach vier Monaten wurde der Patient, ben Besobachtung einer gehörigen Diät, gänzlich geheilt.

# Von der Wirkung der Belladonna in mes lancholischen Krankheiten.

Die Arznenkunst ist in unserm Jahrhunderte durch die Entdeckung so vieler nenen Arzneymittel sehr bereichert worden, und ob gleich nicht alle die gerühmten Wirkungen gethan haben, so kann man doch von vielen nicht leugnen, daß sie wirkssamer und besser sind als die zuvor bekannten. Es ist also immer eine Sache von einiger Wichtigkeit, und vor die Vereicherung der Arzneykunst nüglich, wenn diese Mittel von verschiedenen Aerzeten weiter untersucht und geprüft werden. Dies

2) hieraus follte man fast schließen, daß saure Mittel, auch wider den Krebs von innern Ursachen, best fer und wirksamer als die bisher vorgeschlagenen fenn konnten. ist auch die Urfache, warum ich dem Publico die folgenden Bersuche von dem Nugen der Bella-

donna ben der Melancholie vorlege.

Es ift dieses eine von denen Krankheiten, wis der welche man zwar viele Mittel hat, die uns aber auch, wie jeder Practicus weiß, ben vorstommenden Fällen mehrentheils im Stiche lassen. Unter sehr vielen Fällen dieser Art, welche mir vorgekommen, und welche ich insgesamt durch die Belladonna geheilt, will ich, um alle Beitsläuftigkeit zu vermeiden, nur einige wenige ans führen.

Im Julius 1769. wurde mir gemeldet, daß ein Reiter, ein munterer und aufgeweckter Mensch, plotslich frank geworden. Er hatte an einem sehr heißen Tage erercirt, und nach demselben ein Glas Brandwein und etwas Käse und Brod, zu sich genommen, worauf ihm so gleich übel geworden, daß er in sein Quartir und ins Bette gebracht wurde. Er bekam die heftigsten Zuckungen, sprang auf, und schlug die Wände seiner Schlafkammer ein, und beschädigte sich daben sehr stark die Hände und den Kops.

Als ich ihn des Abends besuchte, fand ich ihn außerordentlich entfraftet, den Puls schwach und Frampfhaft, die außern Glieder falt, die Augen starr, daß Athemholen tief und seufzend und den Unterleib gespannt. Er beantwortete keine einzige Frage, blieb unbeweglich in der Stellung, in welche man ihn setze oder legte, und reichte man

ihm

ihm zu trinken, so verschluckte er es ohne Widers willen. Ich ließ fo gleich zur Aber, that foldes in dem fernern Berlaufe ber Krankheit noch zwen Mal, und jedes Mal erhob fich der Puls in etwas. hierauf gab ich ein Brechmittel, durch welches eine Menge verdorbener Stof wegge: Die Zufälle hielten mit aller brochen wurde. Starke an, ich ließ spanische Rliegenpflafter auf: legen, und einige Tage Digeffivfalze gebrauchen, jedoch ebenfalls ohne Muten, und da ich nach eis nigen Zagen eine beständig anhaltende Raseren ohne Rieber bemerkte, so war ich endlich über: zeugt, daß die Rrankheit eine vollkommene Dles landholie fen. Zugleich wurde ich benachrichtiget, daß sich die Mutter dieses Menschen schon seit acht Jahren in dem Zollhause befand, und daß er auch felbst durch Lachen ben ernfthaften Geles genheiten, Bergiehungen des Mundes, und andes re Rennzeichen, verschiedene Mal zu verfteben gegeben hatte, daß es mit feinem Werfrande nicht gar ju richtig fennmuffe.

Die Eur schien mir bedonklich. Wegen des gespannten Unterleibes, ließ ich ihm die Pill. soillit. Edind. und alle acht Tage eine Dose Seidliger Salz sedoch ohne den geringsten Effect nehmen. Da mir der Kranke sehr viele Aehnlichkeit mit demjenigen zu haben schien, welche der Herr Gesheimderath Muzel, mein berühmter Lehrer, mit dem tartarus tartarisatus geheilt hatte 3), so

ver=

<sup>3)</sup> Medicinif. n. Chirurg. Wahrnehmungen E. I. p. 46.

versuchte ich auch hier dieses Mittel, und ließ es bis in die Mitte des Septembers anhaltend ges branchen; allein es that ebenfalls nicht die ges

ringfte Wirfung.

Der Unterleib des Kranken blieb gesvannt. und weil ich diesen vor den hauptfächlichften Sit des Uebels hielt, so nahm ich endlich meine Bus flucht zu der Belladonna, welche der berühmte Gottesgelehrte herr Superintendent Munch bekannter zu machen suchte, und um wegen der bestimmten Dose sicher zu fenn, machte ich den Bersuch an mir felbst, wie boch man mit derfel: ben ohne Nachtheil der Gesundheit fleigen fonne. Dad 2 Granen von den Blattern diefer Pflanze des Morgens in Baffer und Milch genommen, bemerkte ich nicht die geringfte Beranderung. Den folgenden Morgen nahm ich vier Gran, und Diefe verursachten eine fehr geringe Empfindung im Unterleibe, den folgenden Zag wurde diese Bewegung nach funf Granen flarfer, und als ich den vierten Morgen feche Gran zu mir nahm, bemerfte ich eine Schwäche der Augen und einen Schwindel 4), hieraus urtheilte ich, daß funf Grane die guträglichste Dose fenn wurde. ließ also ben Kranken alle Morgen funf Grane mit eben fo viel Mhabarber nehmen, und den zwolften Tag gab ich zwo Ungen Seidliger Salz jum Abführen, wornach er fich ziemlich wohl befand.

<sup>4)</sup> Ich gebrauchte die frifchen Blatter, benn die alten thun gewiß nicht diese Wirkung.

### über die Flechten, und von den Wirk. zc. 177

fand. Hierauf nahm er wieder 12 Tage die Belladonna und Mhabarber in obiger Dose, und ben 24 Tag wieder 2 Unzen Salz. Dieses verzursachte jest acht Stuhlgänge. Der Puls war voller und geschwinder, der Unterleib nicht mehr so gespannt, und die Farbe des Gesichts lebhafter. Der Patient sieng an sich Bewegung zu machen, und freywillig zu essen und zu trinken, welches mir viele Hofnung zu einem glücklichen Ausgange machte. Machdem er nun dieses Mittel fünf Wochen in der obigen Ordnung gebraucht hatte, versiel er auf einmal in einen Schlaf, welcher 22 Stunden dauerte, und erwachte vollkommen

munter und gefund.

Bu Unfange des 1771 Jahres, wurde ich ju einem 54iabrigen Manne von schwarzgallichten Temperamente, duftern und tieffinnigen Unfeben gerufen. Auf meine Fragen gab er mir ent: weder gar feine, ober boch eine ungusammenhan: gende Antwort, daß ich also nichts von der Be Schaffenheit seines Zustandes von ihm erfahren Der Duls war aufferordentlich flein und langfam, das Athemholen tief und feufzend, ber Schlaf felten, der Unterleib gespannt, und nur den vierten oder funften Zag hatte er Def: Er blieb, wie der vorige, unbeweglich in der Stellung, in welche man ihn legte oder feste: ftecte manihmetwas in den Mund, so verschluckte er es ohne Wiederwillen; aufferdem foderte er weder Effen noch Trinfen. Man versicherte M mich. Schmud, verm, dir, Schr. I. 25.

mich, daß der Patient schon seit langer Zeit nicht frank gewesen, und daß er fich ben gegenwartis gen Zustand durch eine große und besondere Rurcht zugezogen hatte. Ich urtheilte, daß der Grund Dieses Uebels ebenfalls, wie ben dem vorigen Rranken, in einer Verstopfung des Unterleibes ( welche auch wohl mehrentheils die Urfache dies fer Krankheit ift) liegen wurde, und ich glaubte, daß sich die Belladonna wegen ihrer stark auf losenden Kraft auch bier wirksam erzeigen wurde. Ich lief fie also in eben der Dose mit Ahabars ber des Abends nehmen, und nachdem ein Quents gen verbraucht war, gab ich vier loth Salzaum Lariren. Man bemerkte merkliche Beranderuns gent die Augen wurden lebhafter, der Duls ges Schwinder, das Uthemholen freger, der Berftand weniger verwirrt; fast taglich hatte er offenen Leib, und er fieng nach und nach von selbst an zu effen und zu trinken. Ich ließ noch einmal ein Quentgen mit eben so viel Rhabarber in zwölf Theile getheilt benm Schlafengehen nehmen, und nach diefen wieder lariren. In diefer Zeit hatte er taglich zwen Mal offenen Leib, die Mun: terfeit des Gemuths vermehrte fich, und nachdem das dritte Quentgen verbraucht worden, mar er vollkommen wieder hergestellt.

Im April des vorigen Jahres ließ mich auch wieder ein Mann von 46 Jahren rufen, welcher schon seit einigen Wochen mit der Melancholie befallen gewesen. Gein Gesicht war gelb und

auf=

aufgedunsen. Er klagte über einen Schmerz in dem rechten Hypochonder, und hatte triefende Augen. Der Puls war ausgerordentlich klein und langsam, der Unterleib gespannt, und daben hatte er einen weißen zähen Auswurf. Seit einigen Jahren hatte er einen Ausschlag im Nacken verspürt, welcher aber ansest von selbst versschwunden, und daben war er auch sehr dem

Brandtwein ergeben.

Er gab Leuten widersinnige Antworten, und als ich ihm nach seinem Besinden fragte, sagte er, er habe sich eben mit dem Obrissen der Teufel geschlagen, und den Sieg erhalten. Ich ließ ihm also, wie den vorigen, ein Quentgen Belladonna und eben so viel Mhabarber in zwölf Theile getheilt gebrauchen, und hierauf lapiren. Auch setzte ich ihm am Fuße eine Fontanelle. Als er dieses Mittel bis in die Mitte des Junius ben einer guten Diat fortgebraucht hatte, war er vollkommen geheilt. Ich verwieß ihm seine vorige unanständige Lebensart, zeigte ihm die übeln Folgen derselben, er versprach Besserung, und hat auch bis sest Wort gehalten.

Ferner kam ju Anfange des vorigen Jahres ein langer magerer Mann zu mir, und verslangte meine Hulfe. Sein Gesicht war ebensfalls gelb und aufgedunsen, die Mine sinster, die Augen starr, das Athemholen tief und selzten, und der Puls wie ben allen vorhergehenden Patienten ausserordentlich klein und kramps

M 2 haft.

haft. Er fprach viel ohne Zusammenhang, und wurde ofters durch ein widerwilliges Weinen uns terbrochen. Ausser dem flagte er über auffer: ordentlichen Appetit, und ermattende Machts Schweiße. Den vierten oder fünften Zag bekam er geringe epileptische Anfalle, welche ihn sehr Vor acht Jahren hatte er schon entfrafteten. melancholische Unfälle gehabt, von welchen er aber durch Aderlasse und abführende Mittel befrenet worden; es stellte sich hierauf eine veriodis sche Evilepsie ein, welche ihm ebenfalls durch eis nen langen Gebrauch seifenhafter Mittel seit fünf Sahren verlaffen hatte. Sch verordnete ihm die Belladonna auf die obige Art, und ließ ihm Daben eine Diat, aus Milch, Reiß, Gruse und Gartengewächsen beobachten. Als er diefes Mittel vom Januar bis in die Mitte des Res bruars in obiger Ordnung gebraucht hatte, ver: loren fich die epileptischen Anfalle, und auch nach und nach die Machtschweiße, der Appetit wurde naturlich, der Schlaf erquickend, und die Rarbe des Gesichts lebhafter, und zu Ende des Rebruars war er ganglich hergestellt, so daß er seis nen Ackerbau und andere Geschäfte wieder mit gehöriger Munterfeit verrichten fann.

Im May 1770. zog mich ein Mann wegen einer langwierigen Krankheit seiner Frau zu Rasthe. Sie war in einem Alter von 44 Jahren, hatte ein dusteres Ansehen, und eine schwarzgels be Gesichtsfarbe. Der Puls war sehr klein und

lang:

langsam. Sie klagte über anhaltende Kopfschmerzen, Sausen der Ohren, und öfters wurde sie mit einem Zittern der Glieder befallen, welches sich mit Zuckungen und kalten Schweißsen endigte. Der keib war sast immer versstopft und von Blähungen ausgedehnt, und nur durch Aufstoßen oder Erbrechen 5), bekam sie einige Erleichterung. Furcht vor dem Tode, Zweisel an der Seligkeit, ein beständiges Verslangen, sich an einen andern Ort zu begeben, und andere Gegenstände dieser Urt, beschäftigten beständig ihre verwirrte Einbildungskraft.

In ihrem 20 Jahre war sie schon solchen Anfallen ausgesetzt gewesen, iso aber hatten sie sich vor fünf Monaten nach einer glücklichen Entsbindung, da den dritten Tag die Lochia nach einem heftigen Schrecken stehen geblieben, wieder eingefunden, und an der linken Seite des Untersleibes, konnte man eine Verhärtung, in der Größe einer gedoppelten Faust, bemerken. Alles dieses waren hinlängliche Anzeigen einer vollskommenen Melancholie; ich ließ also am Fuße zur Ader, und verordnete ihr die Belladonna mit Rhabarber. Nach wenig Tagen bekam sie

5) Die Belladonna heilt das symptomatische Erbrechen ben Hypochondriften eben so zuberläßfig, als der Correx die kalten Fieber, und auch ben hysterischen Zufällen zeigt sie sich ausserorbentlich wirksam. gehörige leibesöfnungen, das Brechen verlor fich, und ber Puls wurde voller. Den zehnten Lag ließ ich Galg jum gariren nehmen, und nach einem Gebrauche der Belladonna von noch nicht dren Wochen fand sich ein stinkender Blutfluß aus der Mutter mit großer Erleich: terung ein. Als ich ihr nun dieses Mittel bis zum 18 Junius hatte gebrauchen laffen, bemerkte ich eine große Schwäche ihrer festen Theis le, welches mich veranlaßte, ihr die Eifenfeile mit Rhabarber zu geben. Durch den Gebrauch Diefes Mittels erfolgte ein abermaliger Blutz fluß aus der Mutter, welcher einige Tage mit großer Erleichterung anhielt, und nachdem fie Dieses lettere Mittel dren Wochen gebraucht batte, reifete fie vollkommen wieder bergeftellt zu ihren Berwandten.

Im August dieses Jahres rufte man mich zu einer Bauerfrau, welche ein hisiges Fieber haben sollte. Sie war ohngesehr 50 Jahr. Ben meiner Ankunft fand ich, daß sie von dren starken Männern im Bette gehalten wurde, welche alle Mühe anzuwenden hatten, daß sie ihnen nicht entwischte, oder die Betten und Kleider zerris. Diese heftigen Anfälle hatten schon sechs Lage gedauert, und in dieser Zeit hatte die Paztientin weder gegessen noch getrunken, und auch keinen Schlaf und offenen Leib gehabt. Als ich nich ihr näherte, war sie einige Augenblicke ruhig, ich benutzte diesen Zeitpunct, den Puls

### über die Flechten, und von den Wirk. ic. 183

Puls zu untersuchen, und fand ihn außerst klein und langsam, und das Gesicht war ausserodentlich weiß und verfallen. Nach kurzer Zeit stieß sie wurhend, und mit einer unglaublichen Starke ihre Wächter von sich, verkroch sich unter das Bette, und die Wuth war so heftig, daß sienicht

befanftiget werden konnte.

Die Mutter der Kranke erzählte mir unters dessen, daß sie seit anderthalb Jahren nach ihrer letzten glücklichen Entbindung beständig über starke Blähungen und Drücken des Magens geklagt hätte, der jesige Zufall aber habe sich vor zehen Tagen nach einem heftigen Verdrusse eingefunden, und da ich der Mutter gesagt, daß die Krankheit ihrer Tochter keinesweges ein hisiges Fieber, sondern eine vollkommene Tollheit sen; so wurde ich ersucht, alles zu ihrer Nettung

anzuwenden.

Die größte Schwierigkeit war nur, wie man ihr Arzneymittel beybringen wollte. Denn wurde sie gezwungen, so schluckte sie nichts nies der, sondern behielt es so lange im Munde, bis sie Gelegenheit sahe, es ihren Wächtern ins Gessichte zu spenen. Es war daher ausserst nothig, ein Mittel zu wählen, welches in kleinen Dosen große Wirkung that, und weiches nicht oft gezgeben werden durste. Das Opium schien mir hier unzulänglich, ich wählte also die Belladon: na, und weil die Umstände dringend waren, so gab ich ihr des Morgens und Abends sedes Mal

acht Grane. Es erfolgte feine Menderung und das Buthen dauerte fort. Den folgenden Morgen gab ich ihr eine eben fo farte Dofe, und auch des Abends. Sie wurde hierauf rus higer und verfiel in einen vierftundigen erquis denden Schlaf. Ben dem Erwachen war fie auf: ferst abgemattet, und foderte zu trinken. wurde ihr eine dunne Suppe gereicht, welche fie mit vielem Appetit zu fich nahm. Munmehr wurde fie merklich ruhiger, und wuthete nur noch zuweilen, wenn sie ploglich aus dem Schlafe erwachte. Ich gab ihr dren toth Seidliger Salj, welches vier Stuble verursachte, und hierauf fieng ich den Gebrauch der Belladonna mit Dibabarber ju funf Granen ordentlich an. Der Schlaf wurde ordentlich, und sie bekam täglich gehörige Defnungen; der Appetit fand fich nach und nach wieder ein; taglich nahm fie an Munterfeit und Rraften ju, und nach 14 Zagen wurde fie gang: lich wieder hergestellt.

Dieses sind einige von denen Fällen, in web chen ich die Belladonna wirksam gefunden, und ich habe weiter nichts darben zu erinnern, als daß sich alle die angeführten Kranken, im November dieses Jahres, noch samt und sonders

wohl und gesund befunden haben.

### über die Flechten, und von den Wirk. ic. 185

Beobachtung über die Hemiplexia serosa oder pituitosa.

Obgleich die practische Arznenkunft sehrreich an seltenen und merkwürdigen Bemerkungen ist; so glaube ich doch, daß die dren folgenden Gesschichte nicht ganz unwürdig sind, der Bers

geffenheit entriffen zu werden.

Im September 1770, ersuchte mich ein Mann seiner franken Frau zu helfen. Gie war 49 Jahr alt, von einem muntern Temperamente, und maßiger lebensart, und vor anderthalb Jahren hatte fie ein Entzundungsfieber, die erfte Krankbeit in ihrem Leben, überstanden. Einige Tage vor der jegigen Krankheit empfand fie einen stumpfen Ropfschmerz, flagte über Eragheit, Mattigfeit, Bittern ber Glieder, Schlaflofigfeit, verlornen Appetit, Runfeln der Mugen, Ohrenflingen, Schwindel, und Schwäche des Gedachtniffes, und ju gleicher Zeit befam fie ihre letten monatlichen Reinigungen. Bu Ende Diefer Ausleerung hatte fie einen geringen Bers druß, und es entstanden die Zufalle, in welchen ich fie fand, und welche ichon vier Bochen angehals ten hatten. Die gange rechte Geite mar ends lich vom Schlagflusse gelahmt, und hatte alle Bewegung und Empfindung verloren, die Spras the war lallend und unverständlich, und aus dem wenigen Zusammenhange ihrer Rede bes merkte man jugleich, daß der Berftand mit ges M 5 litten

litten hatte. Sie war mager, das Gesichte hatte eine blasse Farbe, war aufgedunsen, und verurssachte einen schrecklichen Anblick. Die Augen waren halb geschlossen, starr und unbeweglich, und die Pupille des rechten Auges stark erweistert. Der Mund war schief und nach der linsken Seite gezogen, der gesähmte Vorderarm war stark geschwollen, und der Oberarm dunne, kalt und schlasse, der Puls klein und langsam, und an der gelähmten Seite noch schwächer als an der andern. Das Athemholen war fren, und der Unterleib nicht sonderlich gespannt, ob sie gleich in 10 Tagen keinen offenen Leib gehabt hatte.

Dieses waren hinreichenbe Kennzeichen einer Hemiplexia serosa, und weil der berühmte Zossmann ), in seiner vortressichen Beschreibung dieser Krankheit anmerket, daß stark auslösende Mittel, welche das stockende Serum wieder in Bewegung setzen, in dieser Gattung von Apoplerie vorzüglich nützlich sind, keinesweges aber in der apoplexia sanguinea, wo sie offenbar schaeden würden; so glandte ich ein solches Mittel in der Belladonna zu sinden. Ich wählte sie um so lieber, da es ein wohlseiles Mittel ist, und ihr voriger Arzt die Patientin, nachdem Aberlässe, Spanische Fliegen und Camphermireuren, vergeblich waren gebraucht worden, als unheilbar verlassen hatte.

6) Medieina rat systematica Tom. IV. p. IV. Cap. I. §. 26

### über die Flechten, und von den Wirk. rc. 187

hatte. Bor allen Dingen suchte ich offenen leib au erhalten, und verordnete ihr reigende Elnstire, und vier Loth Sedliker Salz, welche auch funf Stuble verursachten. Auf die gelahmten Gliez der legte ich Spanische Rliegenpflaster, hielte sie 14 Zage offen, und fieng bierauf mit dem Ge brauche der Belladonna an. Ich verordnete ihr dren Pulver jedes zu to Granen, und ließ fie im: mer um den zweeten Morgen in Waffer und Milch nehmen; es war noch feine Wirfung zu bemerken. Den zten Zag gab ich ihr wieder vier Loth Larirs falt, welches zwo Defnungen machte. mehr gab ich ihr wieder dren Pulver jedes gu 18 Granen. Der Puls wurde voller und gefdwins ber, welches mir gute hofnung machte. Dach dem genommenen Laxirfalze flieg ich mit der Dofe auf 20 Grane, und als fie in der obigen Ordnung abermals dren Pulver verbraucht, und larirt hat: te, so mar die Wirkung derfelben ichon merklis cher zu fpuren. Ich gab ihr nochmals dren Dul ver, jedes zu 20 Granen, und hierauf folgte eine Frampfiate Bewegung des gangen Rorvers mit einem geringen Delirio. Die leidenden Theile wurden an den Tagen, da die Belladonna genom: men wurde, dicker und ichmerghafter, woraus fich vielleicht beweisen laßt, daß dieses Mittel auch auf Die Merven wirkt. Es erfolgte ein ftarker Schweiß und ein merfliches Bermogen die ges labmten Theile zu bewegen, aber noch feine Empfindung. Der Puls wurdevoller und geschwin: der, es erfolgten gehörige Leibesöfnungen, und er quickender Schlaft; weil nun die Bewegung der gelähmten Theile immer besser wurde, so seize ich alle Arznenen aus, und empfahl ihr bloß eine gute Diat, und sleißige Bewegung. Die gelähmten Theile erlangten wieder das vollkommene Gefühlt und die Empsindung. Die Sprache wurde natürlich, und auch die Unordnung des Verstandes war verschwunden. Die Geschwulst des Worderarms verlor sich, und der dunne Oberarm erlangte wieder seine natürliche Stärke und Kräfte, doch wurde der Puls so stark, daß ich mich genöthiget sah eine Ader zu öfnen, und hierauf erlangte die Patientin wieder ihre vollkommene Gesundheit.

Im November 1772. zog mich eine muntere corpulente, aber febr furghalfige Wittwe von 46 Jahren, wegen einer ahnlichen Krankheit zu Rathe. Sie hatte schon das Rheburger Tropfbad und Phrmonter Waffer vergeblich gebraucht. Rrankheit hatte fich schon vor 13 Wochen, nach vorhergegangenem ftumpfen Rouffchmers, verlors nen Appetit, Eragheit, Mattigfeit, Bittern der Glieder, Schläfrigkeit, Schwindel und Ohrens Flingen eingefunden. Auch hatte fie zuvor auf der Saut einen geringen flechtigen Ausschlag, wels cher sich ebenfalls von selbst verloren, bemerkt. Ich fand fie fehr mager, das Geficht aufgedunsen und gelb, und den Mund nach der linken Seite gezogen. Die auffern Glieder der rechten Seite waren

### über die Flechten, und von den Wirk.2c. 189

waren ganglich gelähmt, und hatten alle Bewes gung, aber nicht gang die Empfindung verloren. Man glaubte, daß eine heftige Alergerniß diese Rrantheit verurfacht haben follte. Der gelahmte Oberarm war durch die Convulfionen nach vor: und unterwarts lurirt. Bermuthlich hatte man dieses nicht bemerkt, und daher waren auch die oben gedachten wirksamen Mittel ohne Muten gebraucht worden, und zugleich war er falt und Schlaff. Den Vorderarm hingegen nahm vom Ellenbogen bis zu den Ringerspiken eine ftarke rothe Farbe und schmerzhafte Geschwulft ein. und auf alle Fragen antwortete fie nichts als Ja, ein Zeichen, daß auch der Berftand verdunkelt war. Der Appetit mar schwach, der Schlaf un: rubig und nicht erquickend, doch hatte fie täglich gehörige Leibesöfnungen, die monatliche Reinis gung war feit 7 Monaten auffen geblieben, und an deren Statt hatte fich ein weißer Bluß einge funden. Bor allen Dingen suchte ich den lurie: ten Oberarm wieder einzurichten, welches auch ohne viele Schwierigkeit geschahe, und durch eine gehörige Bandage und Compressen, welche noch mit starkendem Spiritus angefeuchtet, wurde er in feiner Lage erhalten. Den geschwollenen Worderarm umwickelteich, nach Brn. Theedens Methode, von den Fingern bis an den Ellenbo: gen mit Bandagen, und ließ ihn in einer Binde tragen. Diese Bandagen wurden beständig mit zertheilenden Fomentationen angefeuchtet, und

der Erfolg war so gut, daß ich mich immer ges nothiget fabe, die Binden fester anzuzichen, und in 14 Zagen hatte fich alle Geschwulft verloren. Der geschwollene Vorderarm war bennahe um einen Zoll dunner als der andere, und auch viel Schlaffer. Bermuthlich hatte diefes feinen Grund in einem Drucke des Kopfs des Oberarmfnoz chens auf die Befafe, weil die Ligamente und Muskelfafern fo erschlaft waren, daß er nur mit vieler Muhe in seiner Lage erhalten werden konns te. Doch wurde nach und nach die Bewegung so weit wieder hergestellt, daß sie den ganglich ge= lahmten Urm bis auf den Ropf führen konnte. Unterdeffen hatte ich innerlich die Belladonna mit Rhabarber gegeben. 3ch fieng mit funf Granen an, und vermehrte die Dofe taglich um funf Grane, und man versvurte feine Beranderung. bis ich mit der Dose bis auf 40 Grane gestiegen war. Der Puls wurde hierauf voller und ges schwinder, und der gange Korper kam in frampfo hafte Bewegungen mit einem geringen Delirio. Die leidenden Theile wurden um ein merkliches dicfer, doch dauerte dieses nur so lange als die Belladonna wirkte, an den gefunden Gliedern aber wurde dieses nicht bemerkt. Es erfolate eine ftarte Absonderung des Schweißes und Urins, und die Bewegung in den gelahmten Theilen wurde taglich beffer. Weil die Patientin fehr von Rraften gefommen, fo fette ich die Belladonna einige Zeit aus, worauf sich ein besserer Appetit unb

und ein erquickender Schlaf einfand. Um mich von der Wirkung dieses Mittels noch beffer zu überzeitgen, ließ ich ihr nach einigen Zagen wieder 10 Grane nehmen, und diese wirften jeko zu meis ner großen Bermunderung eben fo fart, als fouft 40 Grane. Die Reinigung fand fich nunmehr wieder ein, und ift auch nach der Zeit beständig regelmäßig geblieben, und die Patientin befam eine lebhafte Gesichtsfarbe. Um die verlornen Rrafte wieder herzustellen, verordnete ich ihr nuns mehr die Quasia mit Gifenfeil. Bierauf verlor fich der weiße Fluß, die Patientin erlangte ihre porigen Rrafte und Munterkeit wieder, und die Cur wurde mit dem Gebrauche des Onrmonter Baffers beschloffen.

Im Octob. 1773. Schickte man mir eine Dienfte magd mit einem abnlichen Zufall. Gie war 25 Jahr, von einer muntern Gemuthsart, und, wie man mich versicherte, zuvor niemals frank gemes fen. Die rechte Seite war gelahmt, doch hatten Die außern Glieder nicht ganglich die Empfindung verloren, sie waren auch nicht geschwollen, sondern schienen mir vielmehr schlaffer und bunner als die gesunden ju sonn. Die Zunge war fark ges lahmt und die Sprache ganglich unverständlich, ber Puls war flein und langfam, und an ben leidenden Theilen noch schwächer, sie hatte in diefem Zuftande ichon 40 Tagezugebracht, und es waren Aderlaffe und einige mir unbefannte Mits tel gebraucht worden. Man fonnte mir nicht

# 192 V. Beobachtungen über die ic.

Die geringste Machricht von den Urfachen dieses Bufalls geben; fie war beståndig gefund gewesen. und auf einmal unter der Arbeit damit befallen worden. Much nach der Cur fonnte fich die Da. tientin auf nichts, als auf eine vorhergegangene Mergerniß befinnen, welche hierzu Gelegenheit ges geben haben konnte. Ich hielt es also fur eine Hemiplexia serosa, und gab ihr dren Pulver von ber Belladonna, jedes ju 15 Granen, mit eben fo viel Rhabarber, wovon fie immer um den andern Morgen ein Stuck mit Milch und Thee nehmen mußte. Dach deren Gebrauch fonnte die Das tientin vernehmlich ja und nein fagen, ich gab ihr wieder dren Pulver jedes ju 18 Granen mit eben fo viel Mhabarber, und ließ fie wie die vorigen gebrauchen. Es fand fich nun nicht allein die Sprache und die Bewegung in den gelahmten Theilen wieder ein, fondern die Menfes floffen auch ftarfer als gewöhnlich, welche fie juvor jes derzeit richtig gehabt hatte, und sie war volltoms men geheilt.

Sollten diese Bemerkungen etwas zur Erklarung der Matur und Eur dieser Krankheit bentragen, so hatte ich meine Absicht vollkommen

erreicht.

VI

# Vermischte

# Bemerkungen

von

unterschiedenen Verfassern.



# Vermischte Bemerkungen von unters schiedenen Verfassern.

# Die erste Beobachtung.

Von einer Vereiterung des Nehes, von einer äußern Ursache, von Herr Bingert, Regimentschirurgus des Hessencasselt schen Regiments zu Wesel.

in hiefiger Schuksude von is Jahren, zankte sich ben dem Biehhandel mit einem Megger. In der Sige des Streits versetzte dieser dem letzern einen so starken Stoß mit dem Stocke auf die Magengegend, eine Hand breit unter der Herzgrube, daß er zu Boden siel, und ohnmachtig weggebracht wurde.

Den folgenden Tag kam er nach hause, hatte ein startes Sieber, und klagte über große Schmerzen an der verletzten Stelle. Ein Stadtchirur: gus verordnete Aderlasse und kühlende Getranste, und legte zertheilende Umschläge auf die schmerzhafte Stelle. Nach einigen Wochen M 2

befand sich der Patient etwas leidlicher, doch blieb ein beständiger Schmerz in der Magenge: gend, fein fonft farfer Appetit jum Effen war verloren, er schlief unruhig und dieses und ein ofteres Brechen, matteten ihn fehr ab. Die Zus falle waren nicht anhaltend, sondern bald gerins ger bald heftiger, und aus diefer Urfache dankte er seinen Arat ab, und behalf fich über ein Jahr mit Sausmitteln. Mach 14 Monaten wurde er von neuem bettlägerig, die Schmerzen murden aufferft heftig, und es fand fich ein Rieber mit großer Entfraftung ein. Als man an feis nem Aufkommen zweifelte, wurde ich endlich ges Außer den schon angezeigten Zufällen fand ich in ber Magengegend auf der linken Seite neben der weißen linie eine flache Geschwulft, einer halben Sand hoch, und in der Tiefe derfelben eine Fluctuation. Ich verordnete so gleich einige Elnstire vom Milch und Seife, den Leib zu ofnen, und Emulsionen mit Salpeter. Den folgenden Morgen machte ich in der Mitte der Befchwulft einen Einschnitt in ber lange eines fleinen Kingers durch die Haut und Muskeln bis auf das Darmfell, weil aber der Eiter unter dems selben befindlich war, so ofnete ich es, und so gleich fturgte über ein Quart einer ffinkenden grauen Materie aus der Soble des Unterleibes. Als ich dem Gibe des Eiters nachforschte, ents decfte ich einen weichen hautigen Rorper, ich jog ihn behutsam beraus, und als er abgewaschen, fand

fand ich, daß es ein Stuck des Dekes von der Groffe einer flachen Sand war. Es hatte feine nathrliche Starke, doch war es fehr von der Baulniß zerftort. Ben fernerer Untersuchung befam ich noch ein folches, aber fleineres Stuck des Mekes heraus. Ich fprinte nunmehr dren Theile Spaawaffer, und einen Theil rothen Wein warm gemacht in die Bauchhohle, verband die Bunde mit zween auf den Seiten angelegten Lons getten und einer vereinigenden Binde, und verordnete gehörige Mittel. Dem folgenden Zag verminderte fich das Fieber und der Patient fand fich febr erleichtert. Ben dem Berbande floß noch beständig ein ffinkender Giter aus der Buns be, welcher aber gegen den zehnten Zag gutar: tiger und weniger wurde. Der Appetit nebft ben Rraften fanben fich nunmehr wieder ein. und nach 42 Zagen beilte auch die Wunde. Zween Monathe darnach bekam er zwar an bies fer Stelle einen Bauchbruch, es wurde fo gleich ein autes Band angelegt, und ber Patient bes findet fich anjest gefund,

# Die zwote Beobachtung

Eine geheilte Verwundung der Gedärme, von dem vorigen Verfasser.

Ein Füsilier des Casselischen Regiments von 30 Jahren, wurde, da er gebückt an einem M 3 Bruns

Brunnen im Waschen begriffen war, von binten durch einen wahnwißigen Menschen mit eis nen geschliffenen Degen verwundet. Der Stoß war auf der rechten Seite einer Sand breit über Der Crifta des Darmbeins und vier Kinger breit von den Lendenwirbeln eingedrungen, erstreckte fich schräge durch den ganzen Unterleib, und auf der linken Seite zween Singer unter dem Mabel gieng er wieder heraus. Weil ich so aleich dars au fam, machte ich einen leichten Berband, ließ eine Ader ofnen und den Unterleib fomentiren. Dem folgenden Zag fand fich ichon ein Fieber ein, der Patient flagte über große Schmerzen, der Unterleib war gespannt, und er fonnte auf feis ner Stelle ruhig liegen. Ich ließ die Aderlaffe noch zwen Mal wiederholen, erweiterte bende Wunden, ließ erweichende Elnstire anwenden, und den Unterleib, welcher beständig fomentiret wurde, mit Camillen und Rosenohl einfalben; jum innern Gebrauche verordnete ich Emulfionen, und erweichende Getrante. Es erfolgten einis ge mit Blut vermischte Stuhlgange, das Ries ber nebst den Schmerzen und der Unruhe ver: minderten fich, allein den funften Zag famen aus benden Wunden Reces jum Vorschein, und Dieser Ausfluß wurde so stark, daß gar keine Reces mehr durch den Unum, sondern ganglich durch die unterste und hintere Wunde abgesons dert wurden. Diese Umftande schienen mir bes Denklich, mahrscheinlicher Weise waren die Bes **b**årme

darme an mehr als an einer Stelle durchstochen. und ich hatte wenig hofnung, den Patienten au erhalten. Unterdeffen ließ ich ben strenger Diat die Bunde offen halten, und fie fleißig mit balfamischen Mitteln aussprigen. Mit den Ums Schlägen und Elnstiren wurde fortgefahren, und ju seinem Getrante noch arabisches Gummi jus Seine Dahrung bestand aus dunnen Bruhen von Kalber: oder hammelfuffen, in wel: chen zuweilen der Dotter von einem En gefocht Ben diefer Behandlnng verbefferten murde. fich die Zufälle in der dritten Woche fehr ftark. Die Reces giengen wieder durch den Unus ab, und sehr wenig mehr aus der Wunde. In der vierten Boche heilte nunmehr die hintere Bunde, und 10 Tage darnach schloßsich auch die ans dere unter dem Nabel, der Patient flagte nach der Cur über feine Unbequemlichkeit, sondern verrichtete wieder feine Dienste, bis er 2 Jahre nach der Cur vom Regimente entlief.

# Die dritte Beobachtung

Steinauflößende Kraft des Wassers aus Muschelschalenkalk, von dem vorigen Verfasser.

Ein Officier des Casselischen Regiments von 22 Jahren, war sehr oft heftigen Blasens schmerzen, und beschwerlichen Urinlassen auss R 4 geselzt.

gefett. Borguglich verschlimmerten fich biefe Bufalle nach frarten leibesübungen und unors bentlicher Diat, und wurden zuweilen fo beftig, daß Stuhlzwang, brennender Schmerz in der Barnrohre, und nur tropfenweiser Abgang eines rothen Urins mit einem griffigten Bodenfage er-Da dieses alles sichere Ungeigen eines Plafenfteins waren; fo ließ ich ihm taglich Diors gens und Abends gehn Ungen Kalfwaffer aus Muschelschalen, und einen Drachme Seife in Willen nehmen, und empfohl ihm zu gleich eine genaue Diat. Mach einem 14 thaigen Gebraus de diefer Mittel verminderte fich nicht allein der Schmerz in der Blafe, sondern auchdas Schneiden ben dem Urinlaffen; der Urin hattefeine naturliche Karbe, und ließ vielen weißen Bodensak fallen. Ich vermehrte nunmehr die Dose des Kalkwas fers taglich auf zwen Pfund, und der Geife auf ein loth. Der Patient befand fich ben dem forts gefettem Gebrauche diefer Mittel fo mohl, daß er ben gutem Wetter nicht allein ausgehen, som dern auch feinen Dienst verrichten konnte, als er mich einen Morgen unvermuthet rufen ließ. Er flagte über große Schmerzenund Rrampfe in ber Blase und der Eichel, und hatte seit dem Mittag des vorigen Zages feinen Urin gelaffen. Ich untersuchte den harngang, und fand in dem Bulbus ber harnrohre unter bem Scroto einen Stein von der Große einer Safelnuß, welcher fast in die Barnrohre gedrungen, und die Absonderuna

berung des Urins verhinderte. Da der Stein au groß mar, als daß er durch eine Curette durch Die Barnrohre hatte ausgezogen werden konnen: fo machte ich einen Schnitt auf denselben, und fuchte ihn beraus ju nehmen, allein ba er ecfiat und jacfigt war, fo hieng er fo fest mit der Sarns robre zusammen, daß ich denselben nicht von der Stelle bewegen konnte. 3ch nahm alfo eine Bans ge, wie man fie ben dem Musziehen der Mafenvolns ven gebraucht, und zerbrach mit derfelben den Stein in der Wunde, worauf er von felbst bers ausfiel. Es lief eine große Menge Urini mit großer Erleichterung des Kranken heraus, und Die Bunde heilte in furger Zeit. Der Patient gebrauchte noch sechs Wochen täglich 12 Ungen Ralfwaffer, und feit dren Jahren hat er nicht Die geringfte Empfindung von seinen ebemaligen Bufallen gehabt.

Der Stein war kalkartig, und die Zacken und Spiken desselben schienen mir von dem Kalkwasser bereits aufgeloset und stumpf gemacht zu senn. Ich werde in dieser Mennung noch mehr bestärkt, da die Krämpfe und Schmerzen der Blase, welche durch die scharfen Spiken des Steins erregt worden, ben dem Gebrauche der gedachten Mittel verschwunden. Vermuthlich hat auch der Stein dadurch von seiner Größe abgenommen, daß er endlich durch die Blase bis in den Bulbus der Harnröhre dringen konnte. Uuch ben Kindern habe ich mich dieses Mittels

ben der Nephritis calculosa mit dem größten Mußen bedient, besonders wenn mit dem Gesbrauche desselben eine Zeitlang angehalten wurde.

# Die vierte Beobachtung

Won einer Durchbohrung der Gedarme von Würmern, von dem vorigen Verfasser.

Ein Rufilir des Caffelischen Regiments von 43 Jahren, war ofters Rieberanfallen mit Leibes, schmerzen ausgesett, welche aber durch den Ge brauch ausleerender Mittel und Salze bald wies der gehoben wurden. Einstmals fanden fich Diefe Bufalle wieder mit einer hartnackigten Ber-Stopfung ein. Durch Clustire, Mannatrants gen, und andere Digestivmittel, erfolgten ende lich wieder Defnungen, und die Colikschmerzen wurden gelinder. Un deren Statt fand fich in der Gegend des linken Sypogasters eine fehr schmerzhafte Barte, und das Rieber wurde ju aleicher Zeit stärker. Erweichende und zertheilende Umschläge wurden vergebens angewandt, die Barte jog fich nach 5 Tagen in der Schams gegend zusammen, und bildete eine Geschwulft von der Große einer Rauft. Diese gieng bald in Bereiterung über, und ben der Defnung floß eine Menge stinkender Eiter heraus. Die Schmerzen wurden weniger, und der Patient ruhiger. Den folgenden Lag erzählte mir der Laza=

Lazarethchiruegus, daß er, als er die Nacht über den Berband wegen des starken Ausstusses des Eiters erneuert, auf denselben einen lebendizgen Wurm (Lumbricus) gefunden habe. Ben dem Berbande des Morgens zog ich selbst noch dren solche Würmer heraus. Den dritten Tag hernach ließ ich Elnstire von der China anwenzben, weil der Unterleib weicher geworden und das Fieber sich sehr vermindert hatte, und auf den Unterleib ließ ich Blasen mit warmer Milch legen. Das Fieber und die Leibesschmerzen versloren sich gänzlich, die Wunde heilte in einer Zeit von dren Wochen, und der Patient besindet sich ansetzt vollkommen gesund.

# Die fünfte Beobachtung

Eine geheilte Mastdarmfistel, welche von einem Stein entstanden, von Herrn Conzadi, Regimentschirurgus des Röderisschen Euraßirregiments zu Breslau.

Ein hiesiger Buchhalter von 25 Jahren, zeigte mir am hintern eine kleine harte Geschwulft von der Größe einer Wallnuß, welche schon vor sechs Jahren entstanden, und in den letztern Jahren immer größer und schmerzhafter wurde. Man hatte Umschläge und andere Mittel gebraucht, und da diese nichts geholsen, hatte man

man den Zufall fur unheilbar erklart. Die Geschwulft faß einen Zoll breit von der Defnung bes Maftdarms; und hatte eine fiftulofe febr enge Defnung, burch welche ich die Sonde bis in den Maftdarm bringen fonnte. auffer der Operation fein Mittel übrig war, und der Patient fich zu derfelben verftand; fo wurde ber Zag der Operation feffgesett. ich die Sonde von neuem einbringen wollte, war es auf keine Urt und Weise möglich, ich mochte Die Lage und Stellung bes Patienten verandern fo viel ich wollte; denn beständig seite sich der Sonde ein harter Rorper chtgegen. Seh erweis terte die außere Defnung, und da die Operation bier auf die gewöhnliche Art nicht gemacht werben konnte, so brachte ich auf den Zeigefinger der rechten Sand ein langes schmales Bissourie in den Maftdarm, und da ich die innere Defo nung fühlen konnte, fo schnitt ich von biefer von oben nach unten, gegen die außere Gefdwulft, Die gange Riftel durch. Alls ich die Capfel des felten Korvers durchschnitten, hatte fich das Mels fer umgelegt, und da ich durch ein anderes Mes fer den Schnitt vollführte, fiel ein brauner leichs ter Stein von ber Grofe einer Rirfche beraus. Dieser Stein hatte nicht vollkommen eine ovale Bestalt, und auf ber einen Seite eine Rinne. durch welche ich das erfte Mal mit der Sonde burchgekommen war, nach der Zeit hat er ohne Zweifel feine Lage verandert, und den fernern Durch:

Durchgang der Sonde verhindert. 3ch nahm fo viel als moglich von der harten Capfel weg. benn burch die lange der Zeit und das Wachs thum des Steins war fie fo hart und fest gewors den, daß die Wegnehmung derfelben dem Das tienten fast mehr Schmerzen verursachte als die Operation felbst. Der übrige Canal wurde ebenfalls scarificirt, und durch die Eiterung und den Gebrauch azender Mittel wurden alle Bers hartungen glucklich weggebracht, und der Das tient war in der fünfte Woche vollkommen geheilt.

# Die sechste Beobachtung

Eine geheilte Fiftel der Harnrohre, von einer alten eingewurzeiten venerischen Urfache. von dem vorigen Berfaffer.

Ein Mann von 38 Jahren, welcher in feis ner Jugend verschiedene venerische Krankheiten ausgestanden, war zwar jederzeit geheilt worden, aber vermuthlich nicht grundlich, wie es mehren: theils geschiehet; sondern es war immer etwas von dem venerischen Gifte gurud geblieben, meldes bernach die traurigen Folgen verursachte, welche ich beschreiben will.

Ich fand ihn außerst abgezehrt und mit einem beständigen schleichenden Rieber, ber Appetit war ganglich verloren, und der Magen fo geschwächt, Daß icon eine Taffe Thee Brechen verurfachte.

Er

Er hatte venerische Geschwüre im Halfe und ein venerisches Nasengeschwür, und war so schwach, daß er sich ohne Hülfe im geringsten nicht bewegen konnte. Sein erster Arzt hatte alle diese Zufälle durch den Schirling zu heilen gesucht, weil aber der Patient ben dem Gebrauche dieses Mittels täglich elender wurde, so dankte er diesen Arzt ab. Biele von den übeln Zufällen leite ich bloß von dem Gebrauche dieses Mittels her, und besonders das schleichende Fieber und

Die beständigen Beangstigungen.

Ich ließ fo gleich den Gebrauch aller Arge neven aussetzen, und verordnete bloß hinlanglich verdunnende Getranke mit Milch, und zuweilen etwas Salveter nebst dunnen Bruben, weil der Körper ganglich ausgetrocknet war, und fast alle feine Reuchtigkeiten verloren hatte. Dach 14 Zas gen hatte fich der Kranke schon wieder so weit er: holt, daß ich ihm den Corter geben konnte. Ben dem Gebrauche desselben sammleten fich die Rrafte aufehens, und in der fechften Woche war der Das tient wieder in den Umftanden, daß ich eine Radicalcur vornehmen fonnte, weil das Rieber Ich erwählte die ganglich nachgelassen hatte. sogenannte Mortificationscur, welche Goulard von neuem empfohlen; ich gab ein karirmittel, unterließ aber wegen der vorhergegangenen Um: stånde das Aderlassen, und nach 14 Badern gab ich wieder ein karirmittel. Einen Zag um den andern ließ ich den Mercurius einreiben, und fette

fette ihn so gleich aus, wenn sich ein Sveichels fluß einfinden wollte. Sein gewohnliches Bes tranke mar ein Decoft aus dem Guaiaco mit Milch. Mach 20 Inunctionen waren die Geschwure im Salfe geheilt, und das Rafenges Schwur hatte fich ebenfalls unmerflich durch Ub. blatterungen der angegangenen Anochen gereinis get und geschlossen, der Patient war in der fechsten Woche in so weit geheilt, daß er feinem Poften wieder vorstehen konnte. Allein es blieb noch ein eiterichter Ausfluß aus der Barnrohre jurich, jedoch ohne Schmerzen, und nach eis nem Tahre verlangte der Patient auch von Dies

fem befrenet zu fenn.

Ich hielte diesen Ausfluß fur einen einges wurzelten Tripper, ob es sich gleich, wie der Erfolg zeigte, nicht fo verhielte, und hatte wes nig Hofnung zur Beilung, da dieser Zufall schon 10 bis 12 Jahr gedauert hatte. Der Urin gieng mit Drangen und Schmerzen in zween Strahlen ab, und ben genauer Untersuchung ber harnrohre fand ich gleich hinter der Gichel aufferlich eine ziemlich beträchtliche Berhartung: mit vieler Muhe brachte ich erft eine fehr dunne, und endlich eine stärkere Goulardische Rerge in die harnrohre. Der Urin floß etwas beffer ab, allein ich entdeckte nun auch am Blafen= halfe noch eine andere Berengerung und Ber: hartung, welche ich nach vieler Mube erstlich durch fleinere und denn endlich größere Rergen erweis

erweiterte, so daß ich diese nunmehr gang in die Blafe bringen fonnte. Der Urin floß nunmehr gang naturlich ab; ich ließ mit dem Gebrauche der Kergen fortfahren, und hofte dadurch die Auswüchse der harnrohre (wenn dergleichen ans ders jemals zugegen find) zu vertilgen, und die Geschwure wollte ich durch reinigende Ginspris zungen beben, als der farke Ausfluß ben dem Bebrauche dicker Rergen auf einmal aufhörte, und an deffen Statt fich im Perindo eine harte Ges schwulft von der Große einer Wallnuß mit vielem Brennen und Schmerzen erzeugte. Es fand fich wieder ein Rieber mit vieler Unruhe ein, und der Patient vermuthete einen Absceff, weil, wie er saate, und wie es auch die Marben bewiesen. er vor einigen Jahren schon zwen Mal Abscesse an diefer Stelle gehabt hatte. Ich ließ jur 2lder, verordnete temperirende Mittel, und legte ers weichende Umschläge auf die außere Geschwulft. Mach 10 Zagen war das Geschwüre reif zur Defs nung. Der Eiter hatte fich mehr nach bem Scroto gesenkt, und als er heraus gelassen wurs De, entdeckte ich nach oben einen Canal in ber Dicke einer Schreibefeder, ich untersuchte densels ben mit der Sonde, und kam nunmehr erstlich in den wahren Eitersack, dieser Canal und der Sact waren fo callos, daß fie ben der Defnung dem Meffer wie Knorpel wiederstanden. hatte ich die Sarnrohre nebst dem Borfteber bloß, ich suchte die schwülichten Rander wegzus nehmen

nehmen und Einschnitte zu machen, fonnte aber wegen der Verblutung nicht ganglich damit zu Stande fommen, fondern mußte es versvaren, bis fich nach wenigen Zagen die Entjundung und Geschwulft wieder gesetst hatte, ich brachte augleich Aermittel an, und es sonderten fich' durch die Eiterung große Portionen von den noch zuruck gebliebenen schwülichten Randern ab. Das Gefdmure wurde rein, und gieng alles nach Wunsche, ob sich gleich funf Mal eine starke Berblutung ereignete. Der Patient nahm un: ter währender Zeit Milchfpeifen, schleimigte Betranke mit Milch, ben der farken Eiterung den Corticem und Temperirmittel, wenn es das Rieber erfoderte. Der leib murde mit Elnstiren offen gehalten, und er mußte ruhig im Bette Die Rergen hatte ich bisher Zag und Nacht in der harnrohre tragen laffen; weil fich aber die Wunde bald schließen wollte, so ließ ich fie wea. Ginige Zage barnach aber entbecfte ich, zu meiner nicht geringen Bermunderung, ben Ich wollte dem Berbande wirklichen Urin. Die Bunde, welche fich fast ganglich geschlossen hatte, von neuem erweitern; allein da fich der Datient durchaus nicht dazu verstehen wollte, fo konnte ich weiter nichts thun, als daß ich von neuem Rergen gebrauchen, die fleine Wunde mit reinigenden Mitteln aussprißen, und graduirte Compressen auflegen ließ. Wider Vermuthen verminderte fich ben diefem Berfahren der Mus: Schmud, verm, dir, Schr. 1.23. 0 fluß

fluß des Urins. Die Wunde schloß sich, und in der eilften Woche war der Patient geheilt. Es thut mir leid, daß sich der Patient nicht entschließen kann, die vordere Verhärtung hinzter der Eichel und die kleine Fistel derselben, welche bis in die Harnröhre gehet, und in 24 Stunden nur einige Tropfen Eiter von sich giebt, operiren und heilen zu lassen. Dieser langwierizge tripperartige Aussluß aus der Harnröhre, wurzde also von einer verborgenen Fistel verursacht, und ohne Zweisel ist dieses auch die Ursache der mehresten langwierigen Tripper.

# Die siebende Beobachtung

Eine geheilte Fistel am Perinao, von Hrn. Horn, Regimentschirurgus des Mülsbenischen Regiments zu Neiße.

Ein junger Mensch von einer gesunden Conftitution des Körpers, bekam nach einem übel gesheilten Tripper einen harten Knoten im Perinäs, in der Gegend der Prostata. Weil er aufzubreschen drohete, wurden zertheilende Mittel aufgeslegt, wornach auch der Knoten kleiner wurde; doch fand sich nunmehr ben dem Urinlassen zuweislen ein heftiger brennender Schmerz in dieser Gegend ein, und es entstund endlich von selbst ein kleiner Absceß, durch dessen Defnung bestänzdig etwas Urin mit vielen brennenden Schmerz

gen abgieng. In diesen Umffanden blieb er einige Wochen, ohne Gulfe zu suchen, die Barte verlor fich, und der Abscess heilte bis auf eine fleine Defnung, aus welcher der Urin nach wie vor tropfenweise, ben dem Urinlassen, abfloß. 2118 ich gerufen wurde, untersuchte ich die Wunde mit einer Sonde, und fand einen schwülichten fistulofen Canal, welcher bis in die Barnrohre gieng. Ich durchschnitte diesen nach vorne und hinterwarts der lange nach, so daß der Schnitt in den außern Theilen auf benden Geiten etwas langer war, als gegen die Barnrobre ju; die Scitenwande des Canals scarificirte ich ftark, und jog hierauf die Wundlefgen jufammen, und befestigte den Berband mit der T. Binde. Denn Da die Riftel noch neu und feine fernere Ginus zu entdecken waren, fo glaubte ich fie ohne fernere Umftande burch die Reunion zu heilen. Der Patient mußte mehrentheils auf dem Rucken lies gen, die Schenkel an einander halten, und eine magere Diat beobachten. Bor der Operation hatte ich den Leib durch Cluftire gereiniget, das mit er die ersten Tage nicht nothig hatte ju Stuble au geben, und ben dem Urinlaffen empfohlich ibm fich alles heftigen Drangens , so viel wie möglich, zu enthalten. Denn dritten Zag nahm ich den ersten Berband ab, und fand, daß sich die Wundlefgen aut geschlossen hatten. Die scarificirten Stellen eiterten etwas, und deswegen legte ich ein Plumaceaux mit dem Balfam des Arcaus

Arcaus bestrichen auf, den fünften Tag wurde der Berband wieder abgenommen, und alles hatte sich fest geschlossen, und den siebenten Tag war die Wunde gänzlich geheilt. Gleich nach dem ersten Verbande war kein Urin mehr durch die Wunde gedrungen. Die ersten Tage ließ ich den Patienten etwas Vorsicht ben dem Gehen gebrauchen, und keine weite Schritte machen, allein kurze Zeit darnach konnte er wieder seine gewöhnlichen Geschäfte verrichten, und der Zusfall hat sich nach der Zeit nicht wieder eingesfunden.

# Die achte Beobachtung

Ein ähnlicher Fall, von dem vorigen Berfasser.

Ein Stabsofficier hatte schon seit langer Zeit im Perinao, in der Gegend der Prostata und der cuperischen Drusen, kleine Verhartungen verspurt, welche sich nach und nach vergrößerten, und das ganze Perinaum einnahmen. Da er nun ben diesen Umständen mitten im Sommer start reizten mußten, so entzundeten sich diese Geschwülsste dergestalt, daß er, als er eines Tages nach Hause kam, vom Pferde gehoben, und ins Vette getragen werden mußte. Ich wurde so gleich gerusen, und fand eine heftige Entzundung und Geschwulst, nicht nur des Perinai, sondern

fie erstreckte sich auch über das Scrotum, den Penis und einen Theil des Bintern. Derinao felbst maren verschiedene brandige Farben, der Patient hatte ein heftiges Rieber, gu welchem fich des Abends fartes Frereden gefellte. Diese Umstände waren bedenflich. Ich verord: nete Aderlaffe, temperirende Mittel, und da an feine Zertheilung zu gedenken war, legte ich auf die Entzundung erweichende Umschlage. Den folgenden Zag entdeckte ich in der Tiefe eine Aluctuation, welche fich fo gleich ofnete. Es fam eine Menge ffinkender Gauche jum Bors Schein, und da das gange Perinaum vom Une bis an das Scrotum hohl war, und fich diese Bohlung auchnoch bis über die Balfte des Scroti erstreckte, so schnitte ich sie der lange nach, obe ne sonderliche Empfindung des Patienten, durch, weil alles fast ganglich zerstort war. Das bis: herige heftige Fieber liefinach, und ich gebrauchte innerlich und außerlich ju Bahungen den Cortis Die erften acht Zage war die Giterung überaus ftart, fo daß ich beständig gange Stu: den von der zerftorten Cellulofa wegnehnien Die Bunde murde endlich rein, und mußte. es erzeugte fich schon frisches Bleisch, als ich bemerfte, daß der Urin, ben dem Urinlaffen an bren befondern Stellen häufig hervordrang. Ich hatte dieses wegen des Ausflusses der vielen Baude bisher nicht bemerken konnen; durch die größte dieser Defnungen konnte ich mit einer 23 Sonde

Sonde bis in die Barnrohre fommen, und der Urin spritte aus derselben mit einem starfen Strable beraus, da er aus dem andern nur tros pfenweise floß, und vielleicht entstunden auch diese aus größern. Ich erweiterte alfo diese größere Riftel mit dem Meffer, und scarificirte die cals lofen Rander, anfänglich schien fie sich zu schliefe fen, allein nach furzer Zeit gieng der Urin wies der durch. Da ich nun zwen Mal schon verges bens scarificirt hatte, so suchte ich einen Rathe ter-in die Blafe zu bringen, um den Ausfluß des Urins, welcher beständig die Beilung verhinderte, abzuhalten. Allein dieß war ganz uns moalich, fo bald ich an den Gis des Uebels fam, konnte ich das Instrument nicht weiter fortbringen, und die ftarfe Berblutung, welche jederzeit entstand, machte, daß ich davon abstehen nußte. Mit vieler Mube, und nach oft wiederholten Bersuchen, brachte ich endlich Kergen durch, es entstand eine Vereiterung in der harnrohre selbst, welche ich durch Aussprigen reinigte, und dadurch lößten fich nicht allein die Verhartungen auf, und die Kergen konnten ohne Muhe durch: gebracht werden, sondern die Riftel selbst beilte bis auf eine sehr kleine Defnung zu. Meuffers lich hatte ich graduirte Compressen aufgelegt, und dadurch die Heilung befodert. Die fleine zu: ruckgebliebene Defnung, aus welcher der Urin nur tropfenweise zum Borschein fam, verursachte noch die mehrefte Dube, sie brach oft wie:

der auf, wenn auch schon g und 10 Zage fein Urin durchgegangen war. Durch ofteres Scarificis ren und die Beduld des Patienten wurde fie doch endlich noch geheilt, und nach dren und einem halben Monate diese gange verdrufliche Cur geendiget. Es find ichon funf Jahre nach geens digter Cur verfloffen, und der Patient hat fich diese Zeit über vollkommen wohl befunden. erste Zeit über entstanden auf der Narbe oft flei: ne Geschwürgen, welche aufgiengen, abtrochne ten und wieder kamen. Ohne Zweifel entskanden sie von dem in der Cellulosa verhaltenen Uris Ich ließ das Verinaum oft mit kaltem Wasser waschen, und sie verschwanden nach eis niger Zeit ganglich. Auch das Urinlassen war die erste Zeit noch beschwerlich, allein durch den fortgesetten Gebrauch der Rergen wurde auch Diefer Zufall gehoben.

# Die neunte Beobachtung

Ein ähnlicher Fall, von dem vorigen Bersfasser.

Ich wurde zu einem Stabsofficier gerufen, welcher schon seit vier Wochen an einem Schaden in Perindo darnieder lag. Ich sand einen geofneten Absech; man sagte mir, daß ben dem Berbande, welcher räglich zwen Mal geschahe, jedes Mal über eine Tasse dunne stinkende Gaus

4 the

the heraus liefe, ohne was noch durch die Com: pressen und Bandagen abgienge. Der Patient Flagte zu gleicher Zeit ben dem Urinlassen über einen brennenden hocht empfindlichen und etwas anhaltenden Schmerz in der Gegend des Absces Diese häufig abfliesende Gauche hielte ich für Urin, und glaubte, daß er icon lange durch die Bunde gefloffen fenn mußte, ob man mir aleich widersprach. Als ich die fleine Defnung des Abscesses untersuchte, fand ich in dem gans gen Perinao vom Uno an, bis an das Scrotum eine große-Sohle. Ich erklarte, daß diese ges öfnet werden mußte, und der Patient willigte feiner großen Schwäche ohngeachtet ein, daß ich sie auf einer Hohlsonde ofnete. Die Wunde wurde trocken und obenhin mit Charpie verbun: den, und als dieser Berband des Nachmittags wieder weggenommen wurde, fonnte man deut: lich bemerken, wie der Urin aus dren fleinen Defnungen tropfenweise berauskam, zugleich auch entdeckte ich einen Canal, welcher am Scroto vorwarts Schrage nach dem Denis ju Der Urin hatte sich bisher in demselben verhalten, und war in der Cellulosa bis fast an den Penem vorgedrungen. Ich ofnete auch diefen, und der Patient flagte über feine fer: nern Schmerzen ben dem Urinlaffen, weil er jeto durch die größere Defnung so gleich abflief: fen konnte. Die Wande murde mit reinigenden balfamischen Mitteln verbunden, und den Grund

des Uebels suchte ich durch schickliche innere Mits tel zu heben. In der dritten Woche war bennahe die gange Bunde am Perindo geheilt, und amo von den Defnungen, durch welche der Urin gegangen, waren zugleich mit der Marbe bedecft. Die vorderste Defnung in der Gegend der couperischen Drusen war nur noch offen, und ließ den Urin durchaehen, als fich ein faltes Rieber mit heftig abwechselnden Parornsmen einfand. Die Narbe brach wieder auf, und der Urin floß wie zuvor aus dren Defnungen. Machdem das Rieber durch den Gebrauch der Rinde gehoben. Schlof fich auch bie Marbe nebst den schon gedach: ten zwo Defnungen wieder. Die Defnung an den couverischen Drufen blieb wie zuvor offen, ich wollte fie erweitern, da aber der Datient nicht einwilligte, scarificirte ich die callose Defnung mit dem Bollenftein, brachte Rergen in die Barns robre, legte außerlich Compressen auf, und bes feffiate fie mit der T. Binde. Der Musfluß ließ zuweilen ben diefer Behandlung dren bis vier Zage nach, doch war es von feiner Dauer. Da nun immer eine Zeit nach der andern ohne Du= Ben verstrich, so erklarte ich endlich, daß ohne Erweiterung und Scarification des Riftelcanals an feine Beilung zu gedenken mare. Der Das tient entschloß fich endlich, und ich machte fo gleich in den Canal Einschnitte, eben so wie im voris gen Ralle, nur daß der Schnitt hier tiefer ge: macht, und zugleich die innere Defnung in der Sarne

harnrohre mit zerschnitten wurde, weilich fand, daß fich die Sarte bis in die Sarnrobre felbst ers Ich brachte eine Rerze in die Barns robre, jog die lefgen der Wunde an einander, und hofte fie durch die Reunion zu heilen, dren Zage hielte die Wunde zusammen, allein den vierten Zag frand fie ben dem Berbande wieder von einander, und der Urin floß wieder ftarfer als jemals durch, ohne Zweifel, weil ich die Def= nung der Riftel in der harnrohre erweitert hatte. Ich brachte nunmehr den Ratheter in die Blafe, ließ ihn beffandig darinnen, und jog ihn nur alle dren Zage, um ihn zu reinigen, heraus. 2018 der Urin abgelassen, verstopfte ich die außere Defnung mit einem Wachsftopfel, um das beständige Auströpfeln zu verhindern, allein dies ses wollte nicht gelingen, denn der Urin drangte sich aus der Wunde, wenn er sich nur einigers maßen in der Blase angesammlet hatte. mußte alfo ben Stopfel wieder wegnehmen zum nun das Bette nicht zu befeuchten, befestigteich an der vordern Defnung eine kleine Blafe, in welcher fich der Urin ansammlete. Huch dieses hatte feine Unbequemlichkeiten, die Blase war beständig feuchte, und fieng an zu riechen, bas Scrötum wurde roth und schmerzhaft, ob es gleich fleißig mit faltem Waffer abgewaschen wurd Ich machte alfo, eine andere Veranderung. Die Blafe wurde weggelaffen, des Tages faß der Patient in einem Armftuble, und der Urin tropfelte

tropfelte beständig in ein darunter stebendes Bes den, und des Machts lag er auf einem Sopha mit einem loche in der Mitte, wo der Urin ebenfalls beständig in ein darunter itehendes Becken abfloß. Das Perinaum blieb nunmehr beständig trocken, und die scarificirte Defnung. Schickte fich zur Beilung. Den dritten Zag nahm ich den Katheter, um ihn zu reinigen, bers aus, und brachte ihn fo gleich wieder ein. Den. fünften Zag flagte der Patient über Schmerzen im Perinao, welche fich frundlich vermehrten. Ich untersuchte den Ort, und fand in der Gegend der couperischen Drufen an der Stelle der bartnackiaften Defnung der Fiftel, mo bisher noch immer eine Barte gewesen, eine ftarke Ente aundung. Dieses nothigte mich, den Ratheter heraus zu nehmen. Die Entzundung vermehrte fich, und es gefellete fich ein Rieber darzu. Den vierten Zag bemerfte ich eine Fluctuation an dies fer Stelle, nach ber Defnung floß eine betracht: liche Menge guter Eiter ab. Es entstand eine fehr große Defnung, und obgleich fein Urin durchgieng, fo trauete ich doch diesem guten Uns scheine nicht allzuviel, allein es geschahe nicht, und der Abscest reinigte sich und fieng an zu beis Machdem er sich schon dren Wochen vers narbt, und fein Urin mehr durchgefloffen war, hielte ich schon die Beilung geendiget, als der Patient bemerfte, daß die aufgelegten Compres fen zuweilen wieder etwas feuchte wurden, und cinen

einen Uringeruch hatten. Ich untersuchte Dies fes felbft ben dem Urinlaffen, und bemertte, daß, wenn es fast geendiget war, eine so geringe Portion des Urins durchschwiste, daß nicht einmal ein Tropfen entstund. Ich brachte alfo den Ratheter wieder ein, und das Perinaum blieb trocken, alle dren Zage nahm ich ihn wie zuvor heraus, und brachte ihn fo gleich wieder hinein, allein den neunten Zag konnte ich ihn aller Diuhe und Vorsicht ohngeachtet nicht wieder einbringen, ich glaubte anfänglich, es mochten verhars tete Reces an diefer hindernif Urfache fenn, und ließ ein Elnstir geben; allein ber andere Berfuch war wieder vergebens, und ich mußte es gang: lich unterlaffen, weil fich der Patient über Schmerzen beklagte. Ohne Zweifel war der Blasenhals durch den langen Druck des Rathes ters etwas geschwollen. Das Durchschwißen des Urins fand fich unterdeffen nicht wieder ein, das Perinaum blieb trocken, und der Urin gieng fren ab. Bur Borficht wurden noch eine Zeit lang Rergen gebraucht, und in einer Zeit von fechs Monaten war endlich diefe beschwerliche und langwierige Cur geendiget, und der Patient Fonnte nach einem Monate wieder feinen Dienst au Pferde verrichten.

# Die zehente Beobachtung

Ein im Mastdarm durch die Operationglücklich hinweggenommenes Gewächs, von dem vorigen Verfasser.

Bartnackige Berftopfungen und andere Krankheiten und Zufalle des Maftdarms, web de man gewöhnlich auf Nechnung der Samors rhoiden schreibt, haben gewiß ofters als man glaubt, ihren Grund in gewiffen polypofen Be: wachsen dieses Mastdarms. Es ift daher feine unnothige Vorsicht, daß man ben Fallen folcher Urt zuvor den Mastdarm untersucht, ob hier nichts wiedernaturliches zugegen ift, ehe man andere Mittel gebraucht. Man hat schon vers schiedene folde Ralle angemerkt. Le Dran '), beschreibt ein solches Bewachse, welches er aber unter die Goldadergeschwülfte rechnet, und für außerst selten halt. herr D. Bloch 2) hat eis nen andern fehr merkwürdigen Rall diefer Art beschrieben, und ich will ebenfalls einen solchen Rall anführen.

Ein Officier, welcher von einem andern Regiment, zu demienigen, woben ich stehe, versetzt wurde, erzählte mir folgende Geschichte. Seit länger als fünf Jahren, hatte er heftige has morrhois

- 1) Observations du Chirurgie. Observat. 88.
- 2) Medicinische Bemerfungen. G. 124.

morrhoidalbeschwerden ausgestanden, und die benden lettern Jahre war besonders vieles bluti: ges Waffer abgegangen; er bemerfte zu gleicher Beit, daß fich ein weicher Rorper herunter fenkte, und den After verschloß, und er sabe sich gende thiget, foleben ruck: und etwas feitwarts mit dem Ringer zu schieben, und also auf eine fehr bes schwerliche Urt ben mit Blutwaffer verdunnten Unrath zwischen dem Ringer heraus zu laffen. Ben diesen Umftanden wurde er fo abgemattet und ausgezehrt, daß er das Bette nicht mehr vers lassen konnte, und einmal gieng das gange Bewachs mit einem Theile des umgewendeten Daft: darms beraus. Es war ein braunrothes schwams migtes Gewachs in der Große einer Mannsfauft, und faß an einem furgen dicken Stiel an dem umgekehrten Maftdarm. Er empfand bie aller: heftiaften Schmerzen und Rrampfe im Unters leibe, und besonders in der Gegend der Blafe. Das Gewächs konnte nicht gut wieder zurück gebracht werden, sondern es mußten viele Ba: hungen angewandt werden, und unter diefer Zeit floß aus demfelben febr viel Blutwaffer. wurden von verschiedenen Aersten allerlen Mits tel, jedoch ohne den geringften Mugen gebraucht, und man verzweifelte ganglich an feiner Genes fung, zumal da er noch über diefes mit Gichtzu: fällen behaftet war. Er wurde außerst schwach und elend, als-das Gewachs ftuckweise abzugeben anfieng. Zwen Stucke beffelben hatten die

Die Große fleiner Acpfel, die andern aber waren fleiner. Der Abgang des Blutwaffers verminderte fich, und horte endlich gar auf, der Das tient erlangte wieder Krafte und befand fich wohl. und hier war es, als er zu unserm Regimente Als er einen Monat hier gewesen; fiena fich der Abgang des Blutwaffers von neuem an. die Krampfe im Unterleibe und der Gegend der Blase fanden sich wieder ein, und vermehrten sich taglich; der Patient verspurte wieder im Mast= darm den vorigen weichen Korper, welcher die Defnung verschloß, und er sahe sich genothiget, alle die porigen Unstalten mit dem Kinger wieder ju machen, um ju Stuhle ju gehen. Buweilen giengen fleine Portionen des großen Gewächses ab, welche volltommen wie Blumentohl aussa-Ich ersuchte den Patienten, das Ges wachs beraus geben zu lassen, um zu untersus den, ob es nicht durch die Operation wegge: nommen werden konnte. Allein er wollte nicht einwilligen; doch gieng es aller seiner gebrauch: ten Borficht ohngeachtet einmal von ohngefehr beraus. Ich wurde gerufen, und fand ein Ge: wachs, wie es schon oben beschrieben worden; es faß mit einem furgen dicken Stiel an der umgefehrten und zugleich mit herausgetretenen Portion des Mastdarms, ich konnte den Stiel mit den Ringern umspannen, und glaubte, daß es leicht fenn wurde, nahe am Darme felbft eine Ligatur, die Berblutung zu hindern, anzulegen, und

und das Gewächs wegzuschneiden. Da aber der Patient durchaus nicht einwilligen wollte, aus Furcht einer todtlichen Verblutung; so sabe ich mich genothiget, das Gewächs wieder zuruck zu bringen, welches auch ohne sonderliche Veschwers

lichkeit geschahe.

Raum hatte der Patient acht Tage unter hef: tigen Schmerzen hingebracht, als es von neuem mit einer ftarten Quantitat Blutwaffer beraus fiel. Ich wurde wieder gerufen, und der Das tient entschloß sich zur Operation. Ich machte fie alfo fo gleich, in Begenwart des Brn. Deters Regimentschirurgus des Diritischen Regis ments, auf folgende Urt. Ich durchstach den Stiel in der Mitte mit einer frummen Radel. und machte oben und unten mit einem farfen gewächsten Raden fo nahe als möglich am Maft: darm eine Ligatur, weil ich glaubte, daß eine einfache Ligatur leicht abglitschen murde, und schnitte hierauf den Stiel durch. Als das große Gewächs weggenommen, fand ich noch ein fleineres, welches ebenfalls an einem dunnen Stiel am Mastdarm fest saß, ich schnitte es ebenfalls weg, und brachte hierauf die Portion des umgekehrten Mastdarms juruck, und be merkte mit dem Singer, daß das Gewachs in der Mitte des Maftdarms vorwarts gegen die Blafe ju gefeffen hatte, daher auch jederzeit die heftigen Schmerzen in diefer Gegend ben dem Musfaffe des Bewachfes entstanden. Die Raden ließ

ließ ich jum After heraus hangen, und verorde nete dem Patienten eine fparfame Diat. sechsten Zag fiel die Ligatur mit dem abgebundes nen Stude des Stiels ben dem Stuhlgehen ab, und es erfolgte eine febr geringe Berblutung, welche fich wieder von felbst stillte. Die bishes rigen Schmerzen und Rrampfe nebst dem Abs gange des blutigen Waffers borten auf, der Das tient kam wieder zu Kraften, und hat nunmehro feit drer, Jahren feine weitern Unfalle davon ver: fpurt, ob er gleich von Gichtschmerzen zuweilen fehr beschwerlichen Unfällen unterworfen gewesen.

Dieses Gewächs hatte nicht die geringste Aehnlichkeit mit den sogenannten Haemorrhoidibus faccatis im Mastdarm. Un dem dicken Stiele, welcher im Durchmeffer einen Boll betrug, und beträchtliche Blutgefafe hatte, was ren eine' Menge fleiner Stiele herausgewache fen, an welchen fich schwammigte Anopfgen bes Das gange Gewächs hatte daher die größte Achnlichkeit mit dem Bluhmenkohle, und aus diesem war der beständige Ausfluß des Blutwaffers entstanden.

# Die eilfte Beobachtung

Ein krebsartiger Testikel, welcher durch die Operation weggenommen worden, von dem vorigen Verkasser.

Alls ich im letterm Kriege in Freybert ben Schweidnig stand, wurde ich von einem dasis gen Stadtchirurgus ersucht, einen Patienten zu besuchen, welcher sich in seinem Sause befand. Es war ein Mann von 40 Jahren, mit einem Frebsartigen Teftifel, welcher ichon vor andert: halben Jahre aufgebrochen, und ben welchem schon sehr vieles ohne Nugen war gebraucht wor: ben, das Scrotum war auf der einen Seite bis über die Salfte aufgebrochen, der Testikel mar größer als eine ftarte Sauft, hatte viele Frebsartige Auswüchse, und bis in die Mitte desselben gieng eine Sohle, aus welcher nebst den Auswuchsen beständig eine scharfe, fressende und aufferordentlich stinkende Gauche abfloß. Samenstrang war bis an den Bauchring fno: tig und verhartet, und hatte die Groffe eines guten Daumens im Durchmeffer. fein Mittel übrig, als die Erffirpation. Der bis an den Unnulus verhartete Samenstrang machte mir zwar einiges Bedenken; ba man aber doch auch ben folchen Umftanden die Opes ration mit glucklichem Erfolge vorgenommen hatte

hatte 3), und der Patient dieselbe dringend vers langte; so verrichtete ich sie gleich den folgenden Lag, da ich ihm des Lages vorher gur Aber gelaffen, und ein karirmittel verordnet hatte. Ich machte von dem Bauchringe an, bis an bas aufgeborftene Stuck des Teftikels einen langen Einschnitt durch die außere haut, und trennte die aufgetriebene Cellulosa von dem Samenstrange, und nahm auch verdorbene Portionen der: selben weg. Als ich nun den Samenstrang bis an den Bauchring fren gemacht hatte, fo fonnte - ich mit dem Kinger bemerken, daß fich die Ber: hartung besielben noch in den Unterleib hincin erstreckte. Der Merve ware, da hier alles vers wachsen war, gang gewiß nicht zu separiren ges wefen, wenn es auch in andern gallen angehen follte, welches aber Scharp, Bertrandi, und andere berühmte Schriftsteller ebenfalls leugnen, und behaupten, daß die Furcht wegen des unter: bundenen Mervens fehr ungegrundet fen. unterband also den gangen Samenstrang mit einem farken gewächseren Raden unter bem Bauchringe; benn da verschiedene Schriftsteller die Unterbindung über denselben für fehr gefähre lich halten 4), so wollte ich es nicht wagen, die Ligatur im Unterleibe felbft zu machen. Der Pati-

4) Le Dran, Observations de chirurgie, Tom. II.

<sup>3)</sup> Bertrandillbhandlung von chirurgischen Operationen, T. I. p. 192.

Patient bekam doch ben der Unterbindung ein Daar Zuckungen. Ich schnitte den Teftikel ab. Die Tunica dartos war so voller Berhartungen. daß auch das Septum Scroti zugleich mit ganzlich verhärtet war, und als ich sie wegnahm, lag. daher der andere gesunde Testikel gang bloß, ich ließ ihn mit einem weichen Lapuchen bedecken, und zurück halten, bis die Overation geendiget war. Die verdorbenen Portionen des Scroti wurden gleichfalls weggeschnitten, und nunmehr ein gehöriger Verband angelegt. Ueber den Unterleib wurden warme Babungen gelegt; allein ein junger Mensch, der dieses besorgte, hatte die Unvorsichtigkeit, und rif den etwas vorhangen: den Kaden der Ligatur, als er die Compresse wegnehmen wollte, mit weg. Es entftund eine fehr starke Berblutung, man ließ mich rufen, und der Patient war außerst erschrocken. fand vieles geronnenes Blut und die Ligatur gang loff, weil aber das Blut stand, so hielte ich eine neue Ligatur für unnöthig, sondern ich suchte fie vielmehr durch Tampons unb graduirte Compreffen zusammen zu drücken. Es erfolgte feine fernere Berblutung. Dach zween Tagen mardirten wir von biefem Orte wieder ab, um Schweidnitz zu belagern. Als diese Stadt er: obert war, besuchte mich der obige Wundarst, und versicherte mich, daß sich der Patient ge: beilt und vollkommen wohl befande, und in Fursem nach Sause reisen wurde. Dach einigen Jahren erfuhr ich wieder, daß er sich noch vollkommen wohl befindet.

# Die zwölfte Beobachtung

Zwo glucklich geheilte Gelenkwunden, durch den außern Gebrauch des kalten Waffers, von dem vorigen Verfasser.

Der große Nugen des kalten Wassers ift durch viele und entscheidende Bersuche und Erskahrungen hinlanglich dargethan, und unter den vielen glücklichen Folgen, welche ich in meiner eigenen Praxis von dem Gebrauche desselben gessehen, will ich nur einige Källe von dessen Nugen

in Gelenkwunden anführen.

Ein Musquetier verletzte sich mit einer scharz fen Holzart das linke Aniegelenke. Der Hieb gieng auf der linken Seite neben der Aniescheibe etwas schräg von unten nach oben durch das Capselligament in die Höhle der Articulation, und die Anorpel der articulirenden Anochen seibst waren mit verletzt, und das Gelenkwasser sloßt waren mit verletzt, und das Gelenkwasser sloßt schnig aus. Ich brachte den Mann auf ein ruhiges kager, zog die Bunde durch Heftpslazster an einander, über welche ich eine dunne Compresse legte, und sie durch eine Cirkelbinde besetstigte, und ließ über das ganze Anie große Compressen mit kaltem Basser auslegen, welche, so bald sie in etwas erwärmt, so gleich wieder erzugert

neuert wurden. Dem Patienten wurde zur Aber gelaffen, und man gab ihm Galvetermittel. Meine Absicht gieng dahin, die Entzundung abzuhalten, welche hier die mehreften Sinderniffe der Heilung in den Weg legt; deswegen wurde mit den kalten Umschlägen Tag und Nacht anhaltend fortgefahren. Die ersten Tage lief das Gliedwasser stark aus, doch wurde es nach einiger Zeit immer weniger. Den achten Zag fieng sich die Wunde an benden Enden an zu schließen, und der Ausfluß des Gliedwassers wurde noch geringer. Mit den falten Umschlas gen wurde so lange fortgefahren, bis sich die Wunde ganglich schlof. Der Patient mußte auf dem Rucken liegen, und den verwundeten Ruß gerade ausgestreckt liegen laffen. In der vierten Woche war die Beilung geendigt, und es ift auffer dem heftpflafter und dem falten Waffer nicht das Geringte gebraucht worden, und es hat fich auch feine Entzundung eingefunden. Die erfte Zeit verspurte der Patient eine Steifigfeit in dem geheilten Gelenke, allein fie hat fich nach einiger Zeit ganglich verloren, und er kann seine Dienste nach wie vor verrichten.

Ein anderer Soldat stieß sich, als er mit bloßen Jußen einen Graben reinigte, ein langes, spisiges und scharfes Stuck Glas neben dem innern Andchel in das Gelenke des einen Unterfußes, und er mußte einige Gewalt anwenden, es wieder heraus zu ziehen. Als er ins kazareth

gebracht,

gebracht, und der Ruß abgewaschen worden, ents deckte ich eine über zween Singer breite gekerpte Wunde, und durch den Finger bemerkte ich, daß fie fich bis in die Articulation erftreckte, und daß der Knorpel der Tibia mit eingeschnitten war. Ich behandelte ihn mit kalten Umschlägen in allen wie den vorigen. Es fand sich keine Ents gundung ein, ob fich gleich die Beilung der Buns de, wegen der zerkerpten Saut, etwas langer, als in vorigem Falle verzog. Mach der Beilung behielt er noch einige Zeit einen spannenden Schmerz in diesem Gelenke, welcher fich aber wieder verlor, so daß er jego wieder vollkommen jum Dienste tuchtig ift. Ein Unterofficier, wel: der ju gleicher Zeit die Schufterprofefion trieb, verwundete fich ebenfalls, mit der Spige eines scharfen Schuftermeffers, das Gelenke des Uns terfußes, und auch diefer ift durch den Gebrauch falter Umschläge vollkommen wieder bergestellt worden.

Es ist bekannt, was die Entzündung ben Prellschüssen der Gelenke, besonders des Knies, für beschwerliche und gefährliche Folgen hat, und ich bin gewiß überzeugt, daß in diesen Fällen bloße Umschläge von kaltem Wasser gewiß mehr, als alle andere Mittel thun werden.

# Die drenzehnte Beobachtung.

Eine Mastdarmsistel, welche sich bis in die Blase erstreckte, von Herrn Schumacher, der Arznenkunst Doctor und Negimentse chirurgus des Düringshosischen Regiments.

"Ein Capitain von dem Regimente des Genes ralfeldmarschalls Grafen von Schwerin, bemerkte einen Zoll von dem Mastdarm eine fleine Warze, welche er aber nicht achtete. Nach fünf Monaten schien sie nach einer starken Bewes gung aufzuplagen, und gab etwas Feuchtigfeit von fich. Er ließ noch eine Zeit hingehen, ohne Bulfe zu suchen, bis er sie endlich einen Compagniechirurgus zeigte. Dieser erklarte es vor eine Riftel, und ich wurde gerufen. Ich fand an der linken Seite des Maftdarms in der schon angezeigten Entfernung eine Defnung, und durch eine Sonde und einen in den Masidarm gebrache ten Finger, entdeckte ich, daß sich diese ohnge fehr einen Zoll lang erstreckte. Ich erklärte Ich erklärte dem Patienten, daßisich diese Riftel am leichtes ffen durch die Overation wurde heben laffen, und da er sich willig darzu verstand, wurde sie nach gehörigen Vorbereitungen auf die gewöhnliche Art verrichtet. Da ich feine fernern Gange entdecken konnte, legte ich einen trockenen Bers band mit den gehörigen Bandagen an, ver=

verordnete innerlich temperirende Mittel. Die Nacht schlief der Patient etwas, und der Puls war nicht sonderlich fieberhaft. Als ich aber den Berband abnahm, fand ich denfelben zumeis ner nicht geringen Verwunderung fehr naß, und nach Urin riechend. Ich ließ ihn aus dem Bette aufstehen, und in eine gehörige Stellung bringen, dieses zu untersuchen, und hier fand ich eine Defnung, durch welche ich die Sonde bis in die Blase bringen konnte. Diese Defnung wurde bis an die Blafe erweitert, und abermals ein trockener Verband angelegt. 3ch verordnete eine svarsame Diat, und vorzuglich ließ ich wenig trinken, temperirende Mittelneh: men, und den Patienten auf dem Bauche liegen. Die Dacht war unruhiger, das Fieber ftarfer, der Berband war gang naß, und durch die harn: rohre gieng gar fein Urin ab, 10 Tage hielte das Rieber an, bis es endlich anfieng nachzulaffen, und in dieser gangen Zeit war fein Urin durch Die Barnrohre abgefloffen, ob fich gleich eine fehr gute Giterung eingefunden, und die Bunde ein gutes Unfehen hatte. Der Patient mußte noch auf dem Bauche liegen, ob es gleich fehr beschwerlich war, und der Leib wurde immer über den andern Tag durch Clustire offen gehals Ich entdeckte auch noch einen neuen Sie stelcanal, welcher nach den Musculis gluteis zu geben schien, er erftrectte fich 2 Bolle in der tans ge unter der Saut in den gedachten Muskel, und

und 9 Bolle herunter nach der lange des Rußes. So unangenehm mir auch dieses war, so konnte ich voriete doch nichts weiter thun, als daß ich in die Defnung ein fleines Bourdonet brachte. Dem eilften Zag des Machts empfand der Patient zuerst ein bisher ungewöhnliches Drangen des Urins, und der Urin gieng jeso wieder jum erften Male durch die harnrohre ab. Das Fieber hatte ganglich nachgelaffen, und dem folgenden Morgen fand ich den Berband nur noch etwas wenig feuchte. Die Wunde schickte fich jur Beilung, und ich ließ nunmehr den Patienten auch zuweilen auf der Seite liegen. Dem fol genden Morgen war der Verband gar nicht mehr vom Urin angefeuchtet, und er gieng wieder wie zuvor durch die Harnrohre ab. Als die Bunde bennahe geheilt war, so ofnete ich nun auch den nach der lange des Suffes gehenden Fistelcanal, boch mufite dieses mit aller moglichen Behut: samteit geschehen, weil er sich fehr nahe an den großen Blutgefäßen des Oberschenkels befand. Es fand fich wieder von neuem ein ftarkes Ries ber ein, doch war es ben dem Gebrauche schicklis der innerer Mittel von furger Dauer. ereignete fich eine gehörige Eiterung, der schwüs lichte Grund des Fiftelcanals sonderte fich ab, und in 11 Wochen war der Patient ganglich wieder hergestellt, und hat nach der Zeit nicht bas Geringfte wieder an diefer Stelle empfun: ben, ob er gleich dem gangen letten Reldauge

bengewohnt, und in biefer Zeit viele Strapazen ausgestanden hat.

# Die vierzehnte Beobachtung.

Ein sehr großer durch die Operation exstirs pirter Polypus der Nase, von dem voris gen Verfasser.

Ein Soldat des Schwerinischen Regiments, welcher zuvor ofters mit Masenbluten behaftet gewesen, empfand eine anhaltende Ber: stopfung der Mase, und da er dieses geben ließ, fo fand fich ein druckender Schmerz im Salfe in ber Gegend des Zapfens ein, welcher ihm des Nachts im Liegen die Luft verfette, so daß er fich oft aufrichten mußte, wenn er nicht erftis den wollte. Er zog mich zu Rathe, und ich fand einen fehr großen Polypum aus der Mafe, welcher hinter den velo palatino hervorhieng, und im liegen den Rehldeckel judrückte. Operation war hier das einzige Mittel, und ob ich gleich wegen der Große des Gewächses und ber farten Blutgefäße deffelben eine fehr ftarte Berblutung befürchtete; so unternahm ich sie doch mit der gewöhnlichen frummen Jange, und auf die gewohnliche Urt. Der Polypus wog fieben Loth, und die Berblutung war fehr ftart; als ohngefehr 12 Ungen abgefloffen, hemmte ich fie

fie durch das Einsprißen eines stiptischen Liquors ), und mit demfelben angefeuchteten Bourdonets, welche durch die Mase an die verwundete Stelle gebracht wurden. Es fand fich ein fehr geringes Richer ein, ich verordnete einen Aders laf und innerlich temperirende Mittel, und es gieng alles fehr gut; bis sich den vierten Zag des Morgens eine starke Berblutung einfand, fo daß in kurzer Zeit über 2 Pfund Blut aus dem Munde flossen, und als ich die Bourdonets hers ausnahm, fturgte mir ebenfalls noch vieles ents Ich spritte wider den schon gedachten aeaen. Liquor hinter dem velo palatino durch eine Spris te ein, ließ ihn auch den Patienten durch die Dase ziehen, und brachte wieder mit demselben angefeuchtete Bourdonets in die Mase, wors nach die Verblutung wieder nachließ, und fich auch nicht wieder einftellete. Der Patient erholte fich wieder, und nach 14 Tagen verließ er ganzlich hergestellt das Lazareth.

Die

5) R. Bol. Armen. ppt. žj. ∀ae Catechu, Sigillat. terr. aa žβ. Ciner. Clavellator. 3vj. M. et affund. Tinct. Opii žβ Spir. vini rectificatissimitbj. Digeret per 3 dies, Colatur et Asserua.

# von unterschiedenen Verfassern. 237

# Die funfzehnte Beobachtung

Eine Verrenkung des Hüftbeins, von dem vorigen Verfasser.

Die starken Bander und Ligamente, welche ben Kopf des Schenkelknochens in seiner Lage erhalten, haben die mehresten chrurgischen Schriftsteller bewogen, zu urtheilen, daß eine vollkommene Verrenkung dieses Knochens nicht allein äußerst selten, sondern fast gar unmögslich sen ), von einer innern Ursache hingegen, wie auch ben Kindern, sind von verschiedenen Schriftstellern solche Verenkungen bemerkt worden. Da nun die Verrenkungen der erstern Gattung nicht so gar gewöhnlich, sind, so will ich eine solche anführen.

Ein Dragoner des Rothenburgischen Resgiments stürzte zu Custrin ben dem Exerciren mit dem Pferde, und als er wieder aufstehen wollte, konnte er den linken Juß nicht gebrauschen, sondern mußte auf einem Wagen nach der Stadt gebracht werden. Der erfahrne Negismentschirurgus dieses Regiments, Herr Zolzzendorf, fand ben der Untersuchung den Kopf des Hüftbeins aus seiner Höhle, und zwar nach oben und auswärts luxirt, und da der Patient

nicht

<sup>6)</sup> Heister Institutiones chirurgiae, Amstelodami 1739. p. 225. et 255.

nicht sonderlich robust und fleischigt war, so ließ fich per Ropf dieses Knochens sehr deutlich unter den Musculis gluteis fühlen. Es wurden alle Unstalten zur Ginrichtung gemacht, der Rla: schenzug verschiedene Mal, jedoch jederzeit ohne ben gehoften Erfolg, angelegt. Berr Zolzendorf schrieb mir also den Borfall, und bat mich, nach Cuftrin ju kommen. Ich fand ben meiner Unkunft, daß die Verrenkung ihre Rich: tigfeit hatte, denn die Zehen ftunden nach dem Rucken und die Ferfe vorwarts, und der Ropf ließ sich deutlich fühlen. Der Patient wollte fich wegen der schon ausgestandenen Schmerzen nicht mehr ertendiren laffen, sondern lieber lahm bleiben, doch ließ er es auf vieles Zureden endlich geschehen, und da der Flaschenzug angelegt worden, setzte ich mich auf sein niedriges Bette, legte die Sufte auf mein linkes Knie, und mit der rechten Sand, welche ich mit dem Ellenbogen auf mein rechtes Knie ftuste, suchte ich den Ropf unter währender Ausdehnung in feine Soble zu bringen; faum hatte man einige Minuten ertendirt, und ich den Rouf auf schon gedachte Urt einzubringen gesucht; so sprang er auf einmal mit einem farken Schalle in feine Sohle. Nach einigen gemachten Bewegungen des Rußes wurde die Bufte mit ftarkenden Spis ritus gewaschen, damit angefeuchtete Compres fen und der gewöhnliche Berband angelegt. Der Patient wurde in furger Zeit gefund, und fonnte wieder

wieder seinen Dienst nach wie vor verrichten. Es ist nichts weniger als meiner besondern Geschicklichkeit, sondern vielmehr meiner größern Leibesstärke zuzuschreiben, daß mir die Einrichtung so glücklich von statten gieng, welche Herr Zolzendorf vergeblich unternommen hatte.

# Die sechzehnte Beobachtung

Ein gänzlicher Verlust des Seroti und der außern Haut des Penis durch den Brand, von Herrn Engel, Regimentschirurgus des ersten Bataillons der Königl. Garde.

Ein Grenadier von dem ersten Bataillon ber Garde, von 56 Jahren, übrigens fehr großer und gefunder Leibesbeschaffenheit, murde megen eines 15 jahrigen Waffer : und Darmbruchs aus: Der Wasserbruch hatte anfangs nur rangirt. die Große eines Suhnerenes, nach und nach aber erlangte er in den letten Zeiten die Große eines Rinderkoufs: der andere Bruch war nicht bes tradtlich, und fonnte durch ein Brudband leicht guruck gehalten werden. Danun der erfte Bruch nicht anders als durch die Operation zu heilen war, der Patient aber fich nicht zu derfelben perstehen wollte; so konnte man nichts anders thun, als das Waffer durch den Troisquart abs laffen, welches fich aber nach einem Jahre in eben

der Quantitat wieder ansammlete. Man schlug ihm nochmals die vollkommene Operation vor: da er sich aber durchaus nicht darzu verstehen wollte, und als ein Ausrangirter nicht gezwungen werden konnte, fo ließ man das Waffer wies der auf obige Art ab. Den folgenden Zag bes Fam er wegen einer des vorigen Abends gehabten Erfaltung eine febr farke Colif mit heftigen Brechen und Stuhlgangen. Alls ihn der Compagniechirurgus verbinden wollte, flagte er über ftarfes Brennen im Scroto, und diefes ward auch febr entzündet gefunden, welches wegen der heftigen Bewegung des Blutes, und der Er-Schlaffung der Gefäße des ausgedehnten Scroti. nichts Außerordentliches war. Es wurde eine Aber geofnet und der Patient ins Lazareth geschickt. Allein die Entzundung nahm, aller innern und außern angewandten Sulfsmittel ohnerachtet, in 24 Stunden dergeffalt über: hand, daß sie sich nicht allein über das ganze Scrotum, fondern auch über die Baut des Des nis erstreckte. Das Blut ergoß sich aus den geschwächten Gefäßen in das Zellgewebe, und es entstand der Brand. Es wurden tiefe Gin-Schnitte gemacht, ein Umschlag aus dem Decoft der China und Scordium mit Salmiak und auf die Grenzen des Brandigen ein Unquent aus dem Empl. nigro Arato und dem Oleo hyperici, den fernern Fortgang des Brandes zu vers hindern, aufgelegt, und innerlich verordnete man,

man, um die geschwächten Lebensfrafte zu ftare fen, ein Decoft aus der China mit Mheinwein. Der Brand wurde auf diese Art wirklich anges halten, und die deftruirten Theile fiengen fich an au sevariren; weil aber die Testifel auf benden Seiten durch das brandige Scrotum durchges fallen waren und schon selbst einige verdorbene Rlefen hatten, fo konnte man diese Absondes rung nicht der Zeit überlaffen, weil fonft die Testifel, welche man doch gerne erhalten wollte. durch die scharfe Gauche noch mehr verdorben worden waren. Es wurde alfo das gange bran-Dige Scrotum nebft der außern Saut des Denis bis auf die Corpora cavernosa weggenommen. Die Testifel und der Penis wurden indessen mit Plumaceaur, die mit der ich on gedachten Komenta= tion benest waren, eingewickelt, Compressen überlegt, und durch ein Gufpenforium in die Sohe gehalten; und die Rander, wo chemals Das Scrotum gefeffen, wurden ebenfalls fleifig mit dieser Komentation angefeuchtet. einigen Tagen separirte sich alles Brandige fo wohl an den Teffifeln als auch an den Randern, und es fand fich eine fehr aute Eiterung ein. Die Testikeln wurden nunmehr mit trockener Char: pie verbunden, und wegen der ju ftarfen Gites rung die Rander falt fomentirt. wurde, um den Abgang der Krafte zu erfegen, mit dem Gebrauche der China fortgefahren, und eine nahrende Diat verordnet. Die Eiterung Schmud, verm, dir, Schr. I. 23. murde

wurde nunmehr geringer, und es erzeigten sich an den Randern, den Testikeln und dem Penis, Bleischwärzgen, welche in kurzer Zeit eine sehr dichte Epidermis abgaben; und inzween Monaten war der Patient ganzlich geheilt.

# Die siebenzehente Beobachtung

Eine geheilte Kopfwunde am Hinterhaupte, von dem vorigen Verfasser.

Ein Stabsofficier des Lotumischen, jesi: gen Braunischen Regiments, wurde im letz ren Kriege nicht weit von Freybertt, in einer Uction, durch einen Klintenschuß, am Binterhau: pte verwundet. Die Rugel war mitten auf der Protuberang des hinterhauptknochens durch die außere Zafel gedrungen, und faß breit gedruckt in der Diploe fest. Er fiel finnlos zur Erde, und wurde von einigen Goldaten eine halbe Meile weit in ein Quartier gebracht, und mir in diesem finnlosen Zustande, woben zugleich ein heftiges Brechen war, übergeben. Ich ließ so aleich eine Uder ofnen, die Baare abscheren, und eine Komentation aus Waffer und Efig über: schlagen; auf die Wunde legte ich ein Pflafter, und ließ den Kranken den folgenden Morgen wes gen Unsicherheit des Orts nach Freyberg brind gen, welches zwo Meilen davon entfernet war. Da die obigen Zufalle noch immer fortdauerten,

so ließ ich noch eine Ader ofnen, und nahm die Rugel durch einen Bebel, desgleichen auch die abgeschlagenen Sylitter von der außern Zafel beraus. Die entbloften Anochen bedeckte ich mit trockener Charvie; auf die Rleischwunde aber legte ich ein Suppurativ, und ließ mit der obigen Komentation fortfahren. Weil die Sinnlofiakeit und das Brechen noch immer anhielten, fo ließ ich nochmal zur Ader, verordnete reizende Eln: ffire und ein farirtrankgen, um die burch die Erschütterung ausgedehnten Gefäße auszuleeren. Der Patient fieng nun an fich zu besinnen, und die Wunde wurde, wie schon gefagt, verbunden, und fomentirt; demohngeachtet fand fich nach einigen Tagen ein Brechen nebst einem ftarken Drucke am hintern Theile des Ropfs ein. 3ch ließ also zum vierten Male zur Ader, wiederholte Die reigenden Cluftire, ließ ihm zugleich innerlich temperirende Betranke nehmen, und eine fehr sparsame Diat beobachten. Die Bufalle legten fich wieder, und die Wunde schickte fich jur Beis lung. Die noch übrigen Knochensplitter giengen theils von felbst ab, theils wurden sie durch die Runft herausgenommen, und weil der Da= tient eine fehr gefunde Leibesbeschaffenheit hatte, so wurde er in acht Wochen vollkommen wieder heraeftellt. Dennoch behielt er noch ein ganges Jahr eine große Schwäche im Ropfe, und wenn fich das Blut anhäufte, war er farfen Schwindeln ausgesett, welche sich aber so gleich nach einem 21ders

Alderlaß wieder verminderten, und auch noch bis anjetzo darf er das Alderlassen nicht übergehen.

Die achtzehnte Beobachtung.

Merkwürdige Zufälle von einem Gewächst im Gehirne, von dem vorigen Verfasser.

Ein Grenadier von 53 Jahren, ein Schneis der von Profesion, war seit vielen Jahren mit Hamorrhoidalanfallen behafter; doch waren fie nie, außer vor einigen Jahren, dren Wochen ans haltend flußig, daben flagte er beständig über Roof und Ruckenschmerzen. Im Jahre 1773 im April, verlette er fich ben dem Ererciren die Saut des Schienbeins, jedoch fehr leicht, ben: noch entzündete fid diefe Stelle dem fechften Zag, und es gefellte fich ein leichtes Rieber bargu, von welchem er aber nach 14 Zagen befrenet wurde. Aus Unachtsamkeit verlette er sich im Junius abermals dieses Schienbein in etwas, und ems pfand fehr heftige Schmerzen. Weiler zugleich mit einer Ohnmacht befallen wurde, brachte man ihn wieder ins Lazareth. Mach einem Aderlaß wurden ausleerende Mittel verordnet, und die Wunde heilte in kurzer Zeit. Allein der Pas tient verfiel in eine Schwermuth, welche man feinen hauslichen Umftanden jufchrieb. - Bu Ende des Junius entließ man ihn aus dem la-zarethe. In seinem Quartiere bekam er wieder Ohno

Dhnmachten, gegen welche man einen Aberlag und gelinde kapirmittel verordnete; da sich aber seine Schwermuth vermehrte, und er auch zuweilen phantafirte, so wurde er im Julius wieder ins Lazareth gebracht, wo er auch gleich ein kaltes Sieber bekam, welches aber in einigen Wochen gehoben wurde. 2m linken Ruße bemerkte er nunmehr ein beständiges Zittern mit einer groß fen Schwäche, und die Ohnmachten fellten fich auch zuweilen wieder farter ein. Gie wurden zwar durch Aberläffe, Larirmittel, Spanische Fliegens pflafter und innere auflosende Mittel gehoben, doch wurde der Patient ben diefen abwechselnden Umftanden immer Schwermuthiger. Januar 1774. befam er einen apoplectischen Unfall mit einer tahmung der ganzen rechten Seite, und vorzüglich litten die Muskeln des Schlundes und Kehlkopfs. Mach reichlichem Aberlaffen, farir: innern und außern gertheilen-Den Mitteln, Cluftiren und Spanischen Rliegens pflaftern im Macken und den untern Gliedern, fand fich das Bewußtsenn wieder ein, und das Diederschlucken gieng ebenfalls leichter von ftats ten; doch gieng der Urin, besonders des Machts, wider Willen ab. Den 6 Februar fand fich wieder ein folder Unfall auf eben Diefer Seite ein, und die ichon gedachten Theile litten noch ftarfer als das erfte Mal. Mach bem Gebrauche Der schon gedachten Mittel, wurden biefe Bufalle, jedoch nach ofterern Gebrauche als das erfte Dal, 23

etwas gemindert. Doch blieb das Miederschluschen, und besonders der flüßigen Dinge sehr beschwerlich, der Urin und Stuhlgang ersfolgte mehrentheils wider Wissen. Hierzu kam ein heftiges Schlucken, wieder welches die kräftigsten Anodyna vergeblich verordnet wurden. Ein auf die Magengegend gelegtes Spanisches Fliegenpstaster, und der anhaltende Gebrauch des Laudani stengen an, etwas Linderung zu schaffen, als den 28 Februar ein neuer apoplectischer Anfall dem Leben ein Endemachte.

Nach dem Tode fand man die Eingeweide ber Bruft und des Unterleibes gefund und im naturlichen Buffande. Ben der Defnung der Birnschale hingegen entdeckte man zwischen der harten und weichen Birnhaut ein Steatom von 6 Ethen. Es hatte die Geffalt einer großen Zitrone, und feine Basis, mit welcher es an dem hintern Rande und der innern Rlache des fleinen Rlugels des Reilbeins faß, betrug im Durchschnitt einen Boll. Es erstreckte sich von hier schräg von vorne nach hinten, und von unten nach oben über den mittlern tobum des Gehirns, und ein guter Theil dieses Lobi lag also unter dem Bewachse. Die Sohlen des Gehirns waren fehr ftark mit einem gelblichten Gero angefüllt, und als man den Ropf zuruckbog, floß noch eine beträchtlische Menge deffelben aus den Zwischenraumen des verlängerten Marks. Dieses Gewächs war nicht allein die Urfache dieses ausgetretenen Geri,

son:

sondern der angeführten Zufälle und des Todes, und es ist wahrscheinlich, daß es kurze Zeit vor der ersten Ohnmacht im Junius entstanden, und nach und nach die gegenwärtige Größe erhalten hat; da der Patient vorher niemals Anfälle von Ohnmachten, Schwermüthigkeit, und dem Schlage gehabt hatte.

# Die neunzehnte Beobachtung

Tödtliche Zufälle von einer schon vor langer Zeit geheilten Kopfwunde, von dem voris gen Verfasser.

Ein Pfeifer, 29 Jahr alt, von der Gres nadiercompagnie des erften Bataillons der Gars de, bekam in der Schlacht ben Collin von cie nem feindlichen Dragoner einen Gebelhieb über den Rouf. Er erftredte fich von der Mitte des vordern Theils des Offis bregmatis über die Cronnaht bis an die linke Protuberang des Stirn: beins, fo daß nicht nur der Anochen durchschnit: ten, fondern auch das Behirne felbst zugleich mit verlett worden. Nach empfangener Wunde fiel er so aleich finnloß zur Erden, doch fam er nach einigen Stunden wieder zu fich, und wurde auch noch diesen Abend und die folgenden ersten 14 Zage in der Defferreichischen Gefangenschaft von dem ebenfalls gefangenen Preußischen Regiments: dirurgus des Duttkammerischen Sufaren 2 4 Regi:

Regiments, Herrn Seidel, verbunden. Hiersauf wurde er von den Kaiserlichen Aerzten beshandelt, und nach 18 Wochen geheilt. Nach der Heilung soll er keinen weitern Zufällen auszgesetzt gewesen senn, als daß er die ersten sechs Tage die Sprache gänzlich verloren, welche sich aber nach und nach wieder eingefunden. Nach einem Jahre wurde er ausgewechselt, und diente noch fünf Jahre im Kriege und 11 Jahre in Garnison als Pfeiser. In dieser Zeit klagte er zuweilen über Schwindel und Kopfschmerzen, welche Zufälle sich aber nach dem Aderlassen wieder verloren.

Diese Machrichten sind mir von einem Mitges fangenen mitgetheilt worden. Im Jahre 1774 den 18 Man, bekam er wieder einige leichte Un= fälle von Schwindel und Ropfschmerzen nebst verlornen Appetit, wider welche nichts gebraucht Den 31sten hingegen fand sich ein apoplectischer Unfall mit ganglichem Berlufte der Sinnen ein. Der Puls war voll, hart und lange fam, und schlug in einer Minute faum 40 Mal. Es wurde reichlich jur Ader gelaffen, und Fris ctionen mit warmen Tuchern, und ffimulirende Clustire gebraucht, welche lettere viele Ercremente abführten. Mach dren Stunden fam der Das tient wieder zu fich, flagte über große Entfraf: tung, und einen stumpfen Schmerz in der gans gen Gegend des Stirnbeins, der Puls blieb langfam, doch nicht mehr so voll und hart, und

er wurde ins lagareth gebracht. Man gab ihm abführende Mittel aus Mhabarber und Mittel falzen, nebft einigen Elnstiren mit Squille. Er besserte fich geschwind, der Appetit nebst ben Rraften fam wieder, und den funften Zag verließ er ichon wieder ziemlich gefund bas Lazareth. Allein den 18 Juniue fanden fich die Ropfichmers gen wieder ein, und in der folgenden Dacht gesellte fich noch diefer merkwürdige Zufall darzu. Er gablte ben vollkommenen Berftande und wis der seinen Willen beständig von 1 bis 100. Er versprach jederzeit, daß er es unterlassen wollte, und fieng immer wieder von neuem an zu gabe len, und diefes bis an den Morgen. Weil der Onle wieder febr voll war, fo wurde eine farte Portion Blut weggelaffen, und der Patient wieder ins Lazareth gebracht. Es wurden wies der abführende Mittel und reizende Cluftire gez braucht, und, wenn fich der Puls hob, jur Aider gelaffen. Der Kopffchmerz blieb unvers andert, und der Patient hatte beständig Deis gung jum Schlafe; doch gab er auf alle Fragen vernünftige Antwort. Der Dufs blieb tana fam, und der Appetit war ganglich verloren. Muf die Waden gelegte Spanische Rliegen eiter= ten zwar gut, aber ohne Beranderung der Bus falle. Das Blafenziehen wurde einige Zage unterhalten, und dem Patienten täglich vier Grane Brechweinftein in einer großen Menge Baffer aufgelößt gegeben. Much diefes wirfte, 25 aufer

außer einigen Stuhlgangen täglich, fonft gang und gar feine Beranderung. Den 7 Julius verfiel der Patient in einen ganglichen Sopor; die linke Seite wurde gelahmt, und auf der reche ten waren alle Muskeln in convulsivischer Bewegung. Der Duls war voll, hart und fieber: haft, und das Blut hatte nach dem Aberlafieine farke Entzündungshaut. Man verordnete teme perirende Mittel und reizende Cluffire, und weil der Puls noch immer voll blieb, so wurden an Diesem Zage noch zwen Mal jederzeit fechs Ungen Blut abgeläffen, auf welchem fich noch immer die Entzundungshaut zeigte. Den 8ten waren die Bufalle noch eben dieselben, doch wurde der Duls weicher; man leate im Nacken und auf die Urme Spanische Fliegen. Den gten wurde der Duls flein, ben toten erkalteten die außern Gliedmaßen, und es brach ein falter Schweiß aus, und die folgende Macht farb er in dem bes Ständig anhaltenden Govore.

Ben der Zergliederung fand man, daß der Hieb in dem Stirnbeine noch nicht verwachsen, sondern noch dren Zolle, die ganze Länge, in welcher der Hieb diesen Knochen durchdrungen hatte, offen war. Zu gleicher Zeit fand man auch Spuren ehemaliger Fissuren, und das um so leichter, weil das Stirnbein schief durchhauen war. Um untern Theile des Ossis brogmatis, wo der Hieb seinen Ansang genommen, warzus gleich ein Bruch des Knochens entstanden, wels

cher .

der fich bis an die schuppigte Sutur erffrecte, und hier fand man auch, als das Cranium abgenommen worden, eine Bervorragung des Knos dens, welche vermuthlich von einem Splitter entstanden war. Die harte hirnhaut war nach der gangen Lange der Defnung vom Cranio ges trennt, übrigens naturlich und gesund und der Sinus longitudinalis ftroste vom Blut. außere Flache der grauen Substang des Behirns, hatte vollkommen das Ansehen wie Belee, und die markigte Substang war bis auf den linken vordern Bentrifel hart, und eben so als wenn man ein Steatom burchschneidet, und mit vies Ien farfen Blutgefäßen durchwebt. Huch fonnte man deutlich feben, daß der Bieb bis in diefe Substanz gedrungen mar. Machdem man das Behirne bis auf die Bentriculos weggenommen hatte, erhoben fich diefe auf benden Geiten, und man fonnte deutlich in denselben eine Fluctua: tion bemerken. Als der linke Bentriculus ges ofnet wurde, war er ganglich mit Blutwasser angefüllt, und da, wo er sich in das Cornu posterius et descendens theilt, fand man ein Bewachs in der Große einer Mustatennuß, welches der grauen Subffang des Behirns in allem aleich fam. Der rechte Bentriculus enthielt über dren Ungen geronnenes Blut, und der dritte und vierte Bentriculus war wieder mit Blut: waffer angefüllt. Diefes Blutwaffer umgab auch das gange Cerebellum, und nachdem das ganze

ganze Gehirne herausgenommen worden,' floß noch eine Menge desselben aus der Columna dorfali. Uebrigens war die ganze Hirnschale ben diesem Menschen sehr dunne.

# Die zwanzigste Beobachtung

Eine durch eine vorhergegangene Verletzung am Ropfe entstandene Lähmung, welche durch die Trepanation geheilt worden, von Herrn Wurm, Regimentschirurgus des Urnstädtischen Regiments.

Ein Recroute von 22 Jahren, und muntern Temperaments, welcher febr gefund fchien, wur: de an das Regiment geliefert. Nach 6 2Bos chen verließ ihm täglich ein bis zwen Mal das Bewußtsenn feiner felbst, und er fiel jederzeit oh. ne Berftand gur Erden. Unfanglich bielte Dies fer Zufall nur eine Minute an, allein nach acht Zagen kam er nicht allein öfters, sondern bielt auch jederzeit eine Bierthelftunde an, jedoch oh: ne daß sich die Wesichtsfarbe veränderte. Quenn er wieder zu fich kam, wußte er nichts von dem, was vorgegangen war, doch fagte er, daß er jederzeit von dem Zufalle die Empfindung bemerkte, als ob ihm von dem obern Rande der linken Orbita bis an die Cronnaht, Wasser auf und ablief. Mach einer genauen Untersuchung

entbeckte ich an dem innern und obern Rande der linken Orbita, nabe an dem Nasenknochen eine fest geheilte Marbe in der Lange eines halben Er hatte, fury vor dem Transport, Rolles. durch den Rall an einem Thurdrucker eine Bunde an dieser Stelle befommen, welche in Bress Ian, ohne daß er vor oder unter mahrender Cur etwas von dem gegenwärtigen Zufall empfunden, geheilt worden. Die Rovfschmerzen, und vornehmlich in der Stirne, vermehrten fich taglich. Es wurde zur Ader gelaffen, Cluftire applicirt, und acht Zage temperirende und abführende Dos tionen, jedoch ohne allem Nuken, verordnet. Ich entichloß mich also zur Trepanation, und durchschnitte den Zag vorher an der schon ges dachten Stelle die Saut. Die folgende Macht um 3 Uhr, wurde ihm die Bunge, nebft der gans zen linken Seite gelahmt. Die Trepanation wurde alfo fogleich vorgenommen, und faum hatte ich die außere Zafel durchbohrt, so flossen schon einige Theeloffel voll frisches und warmes Blut heraus. Die harte hirnhaut war gesund, boch war fie einige Linien nach der Cronnaht vom Cranio abgesondert. Mach der Operation holte der Patient tief Othem, verspürte eine große Er: leichterung, und in 48 Stunden stellte fich die Sprache nebst der Empfindung vollkommen wieder ein, doch mußte er die erften acht Lage langfam fprechen, wenn er nicht ftammlen wollte. Es wurde mit einer Mischung aus Rofenhonig und

und Essentia succini verbunden, und die ges wöhnlichen Bandagen angelegt. Die Ränder des Knochens blätterten sich zu der gewöhnlichen Zeit ab, und nach dren Monaten verließer vollskommen geheilt das kazareth, ohne daß er unter der Eur, noch nach der Zeit, die schon gedachsten Zufälle wieder bekommen hätte.

# Die ein und zwanzigste Beobachtung.

Von einer Absonderung der ganzen äußern Haut vom Cranio durch einen Schuß, von Herrn Beißler, Königs. Pensionars chirurgus.

Ein Soldat des Steinkellerischen Regt ments von 46 Jahren, faßte den verzweifelten Entschluß, sich zu erschießen. Er hatte das Gewehr mit der Mundung fest auf die Mitte der Stirne gefest, da es aber mit wenig Pulver, und fatt der Rugel mit einem Mundirungsfno: pfe geladen war; so war der lettere nur bis auf das Cranium gedrungen, und der Benkel hatte nur einen schwachen Eindruck, und eine fleine Sigur in den Knochen gemacht, und der Goldat war auch nach dem Schufe stehen geblieben. Die außere Wunde war nicht größer als die Dun: dung des Gewehrs, und hier war die haut gange lich verbrannt und zerstört, und noch konnte man durch die Sonde bemerken, daß fich die Baut

haut in der ganzen Runde einen halben Zoll von dem Knochen abgesondert hatte. Der Patient hatte sein volliges Bewußtsenn, war ben der Erweiterung der Bunde außerst empfindlich, und der Puls war fieberhaft. Die Wunde wurde mit trockener Charvie verbunden, und eine falte Komentation anhaltend übergelegt. Es murde zur Aber gelaffen, Cluftire applicirt, und tempes rirende Mittel verordnet. Die Macht schlief der Patient ruhig, und des Morgens fam ben dem Verbande über eine halbe Unge rothliche Reuchtigkeit aus der Wunde. Es wurde noch: mals zur Ader gelaffen, und den folgenden Zag flagte der Patient über ein Saufen im gangen Ropfe und einen Schmerz in der Gegend, mo sich der Margo posterior sincipitis dextri mit dem Margine lamdoideo occipitis verbindet, doch verloren sich alle diese Zufälle nach einem dritten Moerlaß. Die gequetschte Bunde eiterte ftarf, und der Knochen wurde gelb. Er wurde mit einer Mischung aus der Effenz von Euphorbio und dem Balfam des Commandeurs verbunden, und mit einem Perforatiftrepan bin und wieder leicht angebohrt, weil man den darunter liegen: den Sinus des Stirnbeins zuschonen hatte. Den fechsten Zag wurde die gange haut des Ropfs von einer mäßrigten Geschwulft aufgetrieben, und alle haare wurden mit bem Scheermeffer weggenom= Es fam ein farfer dicker Giter aus der Wunde, und nach einigen Zagen sonderte fich

Die gange außere Saut an benden Offibus bregmatis von dem Knochen ab, und fie hieng nur noch nach der Richtung der Pfeilnaht in der Breite von 13 Boll mit denfelben zusammen, und an Diefer Stelle fand man auch eine lange tiefe Marbe von einem ehemaligen Sebelhiebe. Den ach. ten Tag jog man einen großen Theil ber Galea capitis aponevrotica heraus, welche über 4 Qua: dratzolle betrug. Un benden Seiten des Offis bregmatis wurden so tief als moglich nach unten in der Saut Gegenöfnungen gemacht, um dem Eiter einen fregern Abfluß zu verschaffen, und Diefe Gegenöfnungen mußten auch wegen Menge des Eiters täglich dren Mal verbunden werden. Der Patient hatte ben allen diefen Umftanden fehr wenig Fieber, und genoß feine sparfame Mahlzeit mit gutem Appetit. Man hatte ihm bisher die China in Substan; nehmen lassen, und mit diefer wurde fortgefahren, und der leib durch Clustire offen gehalten. Mach einigen Zas gen wurde die Siterung geringer, die Saut wurs de durch Compressen und Binden fest angedrückt, und sie vereinigte sich nunmehr wieder mit dem Knochen, und die Gegenöfnungen hatten ichon mit der hauptwunde feine Gemeinschaft mehr. Man erlaubte nunmehr dem Kranken mehrere Mahrungsmittel. Er migbrauchte zwar diefe Frenheit, und es entfranden Ueblichkeiten, Ropfe fcmergen, Rieberanfalle und Berftopfungen, welche aber in furgem durch abführende Mittel wieder

wieder gehoben wurden. Die Wunde litte nichts ben diefem Bufaffe, sondern der entbloffte Knochen in der Große eines acht Groschenstücks blatterte fich ab. Die benden Seitenwunden heilten ohe ne Abblätterung, und der Patient war fast gange lich, bis auf eine kleine leichte Defnung der Bant an der vordern Wunde, hergestellt, als er über die Grenze gebracht wurde.

# Die zwen und zwanzigste Beobachtung.

Von einer gefährlichen Wunde am Stirn: beine, von Berrn Pretorius, Regiments, chirurgus des Wunschischen Regiments.

Ein Solbat wurde von einem andern ben dem Bolshauen, als fie gegen einander fanden, und diesem die Urt vom Stiel abflog, Scharfe des stumpfen Endes in der Mitte des Stirnbeins vermundet, daß er fo gleich jur Ers den fiel, und das Blut jum Munde und Mase herauslief. Er erholte fich nach einiger Zeit wieder, und fie giengen bende eine halbe Meile nach einem naben Dorfe. Der Borfall wurde fo gleich dem Geren Regimentschirurque Rifen: beck vom Möllendorfischen Regimente gemeldet, und der Patient nach Ronigsberg ges bracht. Der Knochen war ganglich fracturirt und eingedruckt, und weil die Bunde zu flein war, so wurde sie erweitert, und ein loses Kno: Schmud, verm, dir. Schr. 1. 23

chenstück einen Boll in der Breite und in der Lange herausgenommen. Die Verletzung mar noch über der Sirnhohle, fo, daß diefe nicht of fen gefunden wurde, ob das herausgenommene Stud des Knochen sich gleich durch bende Za= feln erstreckte. Einige andere niedergedruckte Portionen der innern Tafel wurden mit dem Bebel in die Sohe gehoben, und einige derfels ben, welche loß waren, herausgenommen. Die harte Hirnhaut wurde unverlett gefunden, der Patient hatte fein Fieber, weil aber der Puls fehr voll war, wurde doch einige Mal zur Aber Ueber den Ropf wurden Bahungen gelegt, innerlich temperirende Mittel verordnet, die harte Hirnhaut mit Rosenhonig und dem Balfam des Commandeurs, die außere Bunde aber mit Digeftiven verbunden. Der Patient befand fich vollkommen wohl, ohne Rieber, hats te guten Schlaf und Appetit, und die Wunde eis terte fehr gut, als er den 18ten Tag ju feinem Megimente abgeholt wurde. Beil aber auf die fer Meife von 7 Meilen das Gehirne wieder fark erschüttert worden, so fand ich ihn ben seiner Unfunft ohne Berftand, den Puls schwach und matt, die Birnhaut und die gange Wunde mit geronnenem Blute bedeckt, und die außern ges quetschten Wundlefzen, die Masenwurzel und obern Augenlieder entzündet und geschwollen. 3th ließ ihn daber analeptische Votionen nehe men, verband die Hirnhaut mit Theedens Arquebus

quebufade, die Bunde mit Digestiven, und ließ wieder über das ganze haupt Fomentationen les gen. Den funften Zag wurde die Wunde wies der rein und den siebenten wurde noch ein Splits ter herausgenommen, von der Große eines hals ben Zolles in der lange und Breite. Das Bes wußtsenn des Patienten fand sich nun wieder ein; und als den 17ten Zag noch ein eben so großer Splitter herausgenommen wurde, erlangte er nicht allein wieder den vollkommenen Bebrauch feines Berftandes, sondern es fand fich auch wieder gehöriger Appetit und Schlaf ein. Die Rander des Knochens blatterten sich ab, und in der zehnten Woche verließ der Patient ganzlich hergestellt das Lazareth.

Die dren und zwanzigste Beobachtung Eine farte Erschütterung bes Gehirns, von Herrn Coler, Regimentschirurgus von des Prinzen von Preußen Regis mente.

Eine Frau von 50 Jahren, welche feit einis gen Jahren mit einem Schleimigten Suften bes haftet, und erft fürglich ein bogartiges Fieber überstanden hatte, wurde unversehens von einem Soldaten mit einem großen Holzbeil vorsetlich auf den Ropf geschlagen. Gie fiel sinnlog zur Erde, das Blut lief aus dem Munde und der Mafe,

M 2

und sie brach alles von sich, was sie des Mittags au sich genommen hatte. Gie wurde zu Bette gebracht, und ich fand fie ohne allen Werftand; alle Muskeln des Korvers waren in convulfiviz Scher Bewegung; sie warf die Bande herum; arif ofters nach dem Ropfe, und murmelte un: perständliche Worte. Es wurde jur Ader ges laffen, und als der Ropf abgeschoren, fand man auf dem linken Seitenbeine 2 Bolle unter der Pfeilnaht eine ftarke Contufion 1 Boll im Durch ichnitte. Sie wurde ins Creuz geofnet, und man fand weder Eindrücke noch Miße in dem Knos den. Als das Vericranium vom Knochen abe gesondert murde, bezeigte fich die Patientin weit unruhiger, und grif mit den Sanden ftarfer nach bem Ropfe. Die Wunde wurde trocken verbunden, mit Beftpflaftern zusammengezo: gen, und über den gangen Ropf Umidlage aus nervenstärkenden Rrautern mit Wein gefocht übergelegt. Der Duls war intermittirend und ungleich, bald langfam bald geschwind, doch beständig flein und zusammengezogen. fluchtigften Spiritus vor die Maje gehalten, ichie nen feine Wirkung zu außern; boch bewegte fie fo gleich die Sande mit der größten Gewalt auf: warts, wenn der Ropf nur im geringften, an welcher Stelle es auch fenn mochte, berührt mur: be. Rach einer Stunde wurde wieder jur Ider gelaffen, und auf die Waden Spanische Rliegenvflaster gelegt, und zuweilen konnte man ihr etwas

etwas von einer Mirtur aus Salveter, Cams pfer und Virginischer Schlangenwurzel benbringen, doch lief bas Mehreste wieder zum Munde heraus. 3wo Stunden nach der Verlegung wurden die Augenlieder der linken Seite vom Blute aufgetrieben und ausgedehnt. Des Abends dehnte fich der Puls aus, ob er gleich noch ims mer unaleich und intermittirend blieb, und das bisherige beständige stille Murmeln verwandels te fich in Toben und farmen, der Urin und Stuhlgang gieng die Nacht wieder Willen

von ihr.

Den folgenden Zag fand ich die Rranke rus higer, aber auch jugleich den Puls fleiner und zusammengezogener. Das Athemholen war uns gleich rochelnd, und zuweilen fo flein als ob fie den Augenblick verscheiden wollte. Die Augenlieder stroßten so sehr von ausgetretenem Blute, daß fie beständig aufzuplagen schienen, und das ganze Besichte war sehr roth und aufgedunsen. Der Mund war mit schwarzem Schleim überzos gen, und die Zunge und Lippen waren des bes Ständigen Ginflogens von Baffer und Bucker mit Cicronensaft dennoch immer trocken. ließ wieder 8 Ungen Blut ab, und weil sich die Bufalle nach 3 Stunden noch nicht verminderten, nochmals & Ungen, und bende Mal war das Blut mit einer inflammatorischen Crufte über-Jogen. Weil man bemerkt hatte, daß fie mit den Sanden mehr nach ber rechten Geite des

Ropfs grif, so war es wahrscheinlich, daß an diefer Stelle nicht nur eine Kiffur, sondern auch ausgetretenes Blut zugegen fenn konnte. mir aber dieses Rennzeichen zu einer Trepanation an dieser Stelle noch nicht entscheibend genug war; fo zog ich meine herren Collegen zu Das the, und auch diese urtheilten, daß es ben der inigen Schwäche der Patientin nicht rathfam ware, auf die Anzeige dieses ungewissen Renns zeichens die Overation vorzunehmen. Mit dem Einfloßen der Mirtur und dem Komentiren wurde fortgefahren, und die Blafenpflafter eiterten gut. Das Athemholen wurde des Nachmittags etwas frener, Die Rothe des Gesichts verminderte sich, und die ausgedehnten Augenlieder fingen an zu fallen. Es wurden nochmals 6 Ungen Blut abs gelaffen, und auf die Urme Spanische Fliegen gelegt. Die Patientin war ruhiger und lag in eis nem tiefen Govor. Gegen Abend hob sich der Puls wieder, und sie war eben so ruhig wie die vorige Nacht, besonders war sie über das Eins flofen des Getrants, und über das Romentiren außerst unwillig. Gegen Morgen wurde der Puls ruhiger, ob er gleich voll blieb, er inter= mittirte bald ben dem sten, oten, gten, bald ben dem 12ten und 15ten Schlage. Die Pas tientin hatte einen ichnarchenden Schlaf, und nach einigen Stunden verlangte fie ju trinfen; fie trank mit vieler Begierde, fiel aber so gleich wieder in ihren vorigen Schlaf, und ließ alle Fras

Fragen unbeantwortet. Es wurde nochmals Blut gelaffen, welches wie das vorige eine Ent: zundungshaut hatte. Gie wurde hierauf etwas munter, und nahm wieder Getranke zu fich. Auf keine Frage gab fie Antwort, außer auf Diefe; wo fie Schmerzen empfande, nannte fie den Ropf, ohne jedoch über eine besondere Stel le vorzüglich zu klagen, verfiel wieder in ihren vorigen Schlaf, bis sie des Machmittags ein Befäß foderte, den Urin ju laffen, welcher bis: her wieder Willen abgegangen war; dieser hat: te gang das Unsehen wie ben dem Mictus eruentus; ju gleicher Zeit bekam fie auch frenwillige Leibesofnung. Es war noch immer feine bestimmte Untwort über ihren Zustand von ihr zu erhalten, denn sie verfiel gleich wieder in ihren tiefen Schlaf. Der Puls hob sich zwar des Abends wieder und intermittirte, doch verlor er seine Ungleichheit, weswegen noch 4 Ungen Blut abgelassen wurden. Die Sugillation der Augenlieder fiel merklich, sie schlief unruhig, und fprach viel, jedoch waren die Deliria nicht mehr fo heftig und wuthend wie die vorige Nacht. Den vierten Zag des Morgens erwachte die Patientin, und verwunderte fich über die Menge der umftehenden Personen, sie wußte nicht das Beringste von ihrem vorigen Zustande, auch nicht, daß sie den Schlag bekommen, ob sie sich gleich endlich erinnerte, daß der Goldat zu ihr gefome men, freundlich mit ihr gesprochen, sich gebuckt und

und etwas aufgehoben, welches fie aber nicht be merket, weil er hinter ihrem Mucken geffanden; fo wußte fie auch nicht, daß fie den vorigen Zag einige Borte gesprochen hatte. Gie flagte fehr über einen allgemeinen Ropfschmerz, und weil ber huften ftarfer und vieler Schleim ausges worfen wurde, feste ich zu der vorigen Mirtur noch etwas von Ornmel fquilliticum. Die Bune de am Ropfe eiterte, und wurde durch hefts pflaffer an einander gezogen. Der Puls war voll, faff wie den vorigen Abend, ctwas hart, und intermittirte ben dem achten, neunten und sehnten Schlage. Ich ließ wieder 4 Unzen Blut abzapfen, welches wenig Entzündungshaut hat: te, und des Radmittaas noch eben fo viel, ben welcher sie ganglich mangelte. Des Mittags nahm fie mit gutem Appetit etwas Guvve, schlief darauf eine Stunde ruhig, und hatte wieder of: Gegen Abend hob fich der Duls fenen Leib. wieder, welcher des Nachmittags fast naturlich gewesen war. Die Kopfichmerzen vermehrten fich, die halbe Racht war sie unruhia, und schlief bierauf sanft bis am Morgen.

Den fünften Tag waren die Kopfschmerzen wieder stärker, so auch der Husten, doch legten sie sich sehr nach einem Aderlaß von 6 Unzen, sie speisete des Mittags mit gutem Appetit, und hatte gehörigen Stuhlgang. Das Perieranium hatte sich durch die Eiterung abgesondert; ich legte also die Lappen auf, und zog sie wieder

durch

durch heftpflafter zusammen; die Geschwulft der Augenlieder hatte sich ganglich verloren. Begen Abend fanden fich wieder Unruhen, Ropfs schmerzen und eine farte Ausdehnung des Une terleibes ein, der Puls intermittirte ben dem viers ten und achten Pulsschlage, und wegen des tros denen Suftens konnte sie die ganze Racht nicht Schlafen. Den folgenden Morgen flagte fie über Seitenstechen und beschwerliches Othembo: Auf dem in der Quantitat von 6 Ungen abgelaffenen Blute fand fich wieder eine Entzun: dungshaut. Da ich erfuhr, daß diese Zufalle von einem Diatfehler entstanden waren, fo ließ ich ihr eine halbe Unge Sedliger Salz, und eine Drachme Mhabarber in Baffer aufgeloßt auf zwen Mal nehmen; es erfolgten Stublgange. Die Aengfilichkeit vorlor fich, und die Stiche wurden gelinder. Weil der Puls noch etwas hart war, ließ ich des Nachmittags noch 4 Uns zen Blut ab. Der Guften wurde feucht, der Duls weich und intermittirte nur ben dem 12ten und 16ten Schlage, und die Patientin schlief Die gange Dacht ruhig; es erfolgte ein reichlicher Schweiß, und den funften Zag waren die Um: stande sehr leidlich. Der Ropfschmerz war ge linde und mehr druckend, die Seitenfliche bat: ten fich ganglich verloren, der Suffen war wes niger, der Auswurf leicht, der Puls ohne Bar: te und Spannung, und intermittirte nur ben 16 bis 20 Schlagen. Gie speifte des Mittags Di s

#### 266 VI. Bermischte Bemerkungen

mit gutem Appetit, und die Wunde eiterte stark. Doch hatten sich die Ränder zurück gezogen und umgelegt, daß die Hirnschale nicht gänzlich bes deckt war; ich suchte sie durch Heftpslaster und Compressen so viel wie möglich an einander zu bringen. Wider den Husten verordnete ich geschörige Mittel. Sie hatte gehörig offenen seib, die Zufälle verschlimmerten sich nicht, sondern es erfolgte vielmehr die folgende Nacht wieder

ein erleichternder Schweiß.

Bom sechsten bis zum zehnten Tage erfolgte keine merkwürdige Beränderung. Der Puls
blieb zwar intermittirend, sedoch ohne Fieber und
Härte, die Kopfschmerzen waren erträglich, jedoch einen Tag stärker als den andern; sie hatte
gehörig offenen Leib und Schlaf; doch brachte
sie sederzeit ben dem Erwachen einige Zeit zu, ehe
sie sich recht ermuntern und besinnen konnte.
Den siebenten Tag ließ ich stärkende Mittel nehmen, und weil sich an den Rändern der Wunde ein schwammigtes Fleisch erzeugte, so suchte
ich diesem durch gebrannte Alaune Einhalt zu
thun.

Den zehnten Tag waren alle Zufälle in den vorigen Umständen, außer daß der Kopfschmerz wieder heftiger, und zuweilen ganz unerträglich wurdz. Die folgende Nacht hatte sie viele Träume, und den eilsten Tag waren die Kopfschmerzen eben so heftig und unerträglich wie den vorizgen Tag. Die Patientin bemerkte, daß die

Ropf=

Ropfichmerzen unter dem Fomentiren jederzeit heftiger wurden, ich ließ also die bisherigen war: men Umfdlage weg, und an deren Statt den Rouf mit einer trockenen Compresse und Nacht haube bedecken. Die Ropffcmergen horten hier: auf fo gleich auf, und den drenzehnten Zag fonnte die Patientin das lager verlaffen; an dem Pulse konnte man weiter keine Intermission bemerken, außer daß den zoften Tag zu Mittage und zu Abends der 3ofte Schlag außenblieb. Auf dem entbloßten Cranio entstanden rothe Punkte, und den zosten war diese ganze Stelle damit überzogen. Die Punkte verwandelten fich in Rleischpapillen, und nach einigen Tagen Schloß sich die ganze Bunde. Der Knochen blats terte sich nicht ab, da man auch in dem Eiter nicht die geringfte Spur von Knochensplittern entdecken konnte. Die Patientin befindet sich vollkommen wohl, nur ben veränderter Witte rung finden fich wieder Ropfschmerzen ein, und Des Morgens ben dem Erwachen verfpurt fie jeder: zeit eine gewisse Dummheit, so daß sie fich nur nach einiger Zeit ermuntern und besinnen fann, auch ift der Puls noch immer ben dem zoften, 30ften und 40ften Schlage intermittirend, jes doch, ben feuchter und unangenehmer Witterung mehr als ben heitern und trockenen Zagen 7).

Die

<sup>7)</sup> Wir haben diefe etwas weitlauftige Geschichte. außer ben übrigen mertwurdigen Bufallen, befon-

## 268 VI. Bermischte Bemerkungen

# Die vier und zwanzigste Beobachtung

Von einer großen Verletzung des Gehirns mit tödtlichem Erfolge, von Herrn Pis ftor, Regimentschirurgus des Prinz Friedrich von Braunschweigischen Regiments.

Ein drenjähriges Kind war so unglücklich, daß es mit der Stirne auf ein gewöhnliches spitiges Tischmesser, welches es in der Hand hatte, und welches perpendiculär zu stehen kam, siel. Das Messer war auf der linken Seite 1½ Zoll durch die Hirnschale in den vordern Lobum des

sonders aus der Urfache angeführt, weil sie ein augenscheinlicher Beweiß von der Schadlichkeit warmer Umschläge ben Ropfwunden ift. Es war naturlich, baf fich bie burch ben Schlag fchon erschütterten und geschwächten Gefäße bes Behirns, durch die beständigen marmen Umschläge noch mehr ausbehnen, und burch ben permehrten Zufluß bes Blutes die Schmerzen und Bufalle fich vermehren mußten, wie es auch Die Patientin felbst bemerkte. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Patientin weit leichter und geschwinder geheilet worden fein, wenn man gleich nach bem Aberlaffen falte Umschlage und reigende Cluffire gebraucht hatte, woburch bie geschwächten Gefäße bes Ropfs gestärft, und ber Buffuß ber Gafte abgeleitet worden mare.

Unmerfung bes Gerausgebers.

des Gehirns gedrungen, und mußte mit großer Gewalt wieder herausgezogen werden. Das Kind wurde mir so gleich nach der Verwundung gebracht; der Puls war schon sehr sieberhaft; ich wollte die Wunde erweitern und trepaniren, um dem ausgetretenen Blute einen Ausgang zu verschaffen; allein die Eltern waren aller Vorsstellung ohngeachtet nicht dahin zu bringen, daß sie ihre Einwilligung gegeben hätten, so wie auch zu dem nöthigen Aberlaß. Ich konnte also nichts thun als temperirende und säuerliche Mittel nebst Umschlägen und Elystiren verordnen.

Das Rieber dauerte bis jum vierten Tage mit gleicher heftigkeit, an welchem fich Convulfio: nen, Erbrechen, und eine Schlaffucht einfan-Bom fünften bis jum fiebenten Tage waren die Bufalle etwas leidlicher, allein den achten fand fich wieder ein Gopor ein; Die Ers cremente giengen wider Wiffen ab; es erfolgte auch ein ftarkes Mafenbluten, jedoch ohne Erleichterung des Riebers und der übrigen Bufalle. Den zehnten Zag ftellten fich die Convulfionen, das Erbrechen, nebft dem unwillführlichen 216. aange der Ercremente wieder ein; und das linke Auge war gang geschwollen. Da mir nach vielen Umftanden endlich eine Erweiterung der Wunde erlaubt wurde, fo erweiterte ich auch durch Sulfe eines platten Inftruments die Defnung des Knochens, worauf eine große Menge Eiter

### 270 VI. Vermischte Bemerkungen

Eiter zum Vorschein fam. Ich schlug wieder

vergeblich die Trepanation vor.

Den eilften wurde die ganze linke Seite ges lahmt, das Fieber und der Sopor hielten mit gleicher Heftigkeit an, die Absonderungen der Ercremente waren unwillkührlich, und das Kind

Fonnte nichts zu sich nehmen.

Den brengehnten erweiterte ich endlich die Fiffur des Knochens etwas wenig durch ein Ras Direisen. Es floß ein Efloffel gutartiger Da= terie ab; das Rind fieng an ju reben, welches feit funf Tagen nicht geschehen war; alle schon gedachten Bufalle, lahmung, Gopor, Convuls Konen und die unwillkührliche Absonderung der Excremente ließen etwas nach, doch blieb das Sieber unverändert, und das Kind foderte auch zu essen. Die Eltern erlaubten nun zwar die Trepanation, da sie aber schon zu spat vorges nommen wurde, so war sie auch von wenig Mus pen. Es gieng über eine Theetaffe gutes Eiter mit fleinen Studen von der marfigten Gubs ffanz des Gehirns ab. Das Kind wurde muns terer, und es fand sich wieder Appetit ein, und auch selbst das Fieber wurde geringer, obgleich die haut trocken und brennend blieb. Innerlich ließ ich ein Infusum von der China nehmen. und die hirnwunde mit eben diefem Infuso, in Wein gekocht, und mit etwas Myrrhen und Ros fenhonig versett, aussprigen. Aus der Wunde floß bis jum 27fen Tage viel Giter mit gangen

Studen bon der Substang des Gehirns ab. Bleich nach der Trevenation konnte ich eine Sonde 5 Boll in das Gehirne bringen, ohne an: anstossen, ein Zeichen, daß schon ein großer Theil des Gehirns durch die Siterung verloren gegangen. Doch bezeigte ber Patient nicht bas geringste Merkmal von Empfindung, wenn ich mit der Sonde den Grund der Hirnwunde bes rührte. Diese ganze Zeit über war das Bewußts fenn wieder zugegen. Das Rind foderte zu effen und zu trinken, und meldete fich, wenn es Die Ercremente laffen wollte, auch nießte ce ofe ters ohne Schmerzen. Den 28ften Lag giens gen die Ercremente des Machts wider Wiffen ab, aber nicht ben Zage. Den 29ften giengen wies der zwen fleine Stucke von der Gubstang des Gehirns ab. Das Rind war außerordentlich munter, fich seiner vollkommen bewußt, hats te gehörigen Appetit, fanften Schlaf, und auch das beständige Dliesen schien ihm feine Schmerzen zu verursachen. Das filberne Ins ftrument war die erften fechzehn Lage so gleich angelaufen, wenn ich es in die hirnwunde ges bracht hatte, jeto aber nicht.

Bom zosten bis zum zosten Tage waren die Zufälle abwechselnd; es giengen verschiedene. Seuche verfaultes Gehirn ab, der rechte Urm und Juß schien mehr gelähmt zu senn, das Niessen dauerte täglich fort, vermuthlich weil das Siter die Geruchsnerven reizte. Die Ercremens

# 272 VI. Bermischte Bemerkungen

te giengen des Machts mehrentheils wider Wils len ab. Das Geficht war geschwollen, und ben absten Zag fam anfratt des Eiters eine mafrigs te Reuchtigfeit jum Borfchein, und die rechte Seite des Mundes und der Zunge wurden von Rrampfen angegriffen. Den 37ften Zag war das Rind wieder besonders munter; Es giena wenig Eiter und gar fein Gehirne mehr ab, die Absonderungen geschahen wider Willen, und in Diesem Zustande verblieb es bis jum 41 ffen Zaz ge, wo das Rieber wieder heftiger wurde. Die rechte Hand und bende Fuße waren geschwollen; der Abgang des Eiters war geringe; die Macht hatte es Schmerzen, weil es verschiedentlich win= felte und öfters nach dem Ropfe grif, welches, bisher nicht geschehen war. Den 44sten Zag wurden die Zufalle bis zu dem 46sten Tage wies ber gelinder. Die Eiterung wurde ftarfer, auch giengen wieder fleine Portionen vom Gehirn ab. Die Sonde lief wieder an, und das Rind nahm Speife. Den 47sten Zag war es des Machts zwo Stunden gang falt, brach fich heftig und hatte huften, doch erholte es fich wieder, nahm Speisen und Arznenen bis jum 40sten Zage. Den soften fand sich wieder eine Geschwulft des Besichts ein, welche sich aber dem folgenden Zag wieder verlor; an deffen Statt ichwollen die Sufe an, der rechte Jug war frampfhaft, und konnte nicht stille gehalten werden. Den 52ften waren die Krampfe fo heftig, daß es nicht verbung

ben werden konnte, und der rechte Urm und Ruf waren fark geschwollen und ganglich gelähmt. Den 53ften Zag gieng fatt der Ercremente Blut und Eiter ab, der linke Arm wurde gelahmt und das Gehirn und die Birnhaut hatte eine fchwarze Karbe. Den 54ften wurden die Finger frampf= haft zusammengezogen, den 55sten gieng wie der Blut und Eiter durch den Stuhlgang ab, und darzwischen wurden auch die Ercremente uns verändert abgesondert, auch giengen zween lebens dige Spulmurmer ab. Die Geschwulft des reche ten Urms und Rufes wurde nebft der lahmung ftarfer. Die schwarze Karbe des Gehirns mur: de dunkeler, und ben dem Verbinden fam nur ein gelbes ftinkendes Waffer jum Bor: Schein. Den soften Zag erholte es fich wieder in etwas und nahm Speisen und Arzneymittel, und durch den Stublgang giengen bald Ercres mente, bald mit Blut vermischtes Eiter ab. Den boften Zag wurde die gange linke Seite ges labmt, und die Finger frampfhaft in die Sand gezogen. Den 62ften Tag fam wieder weißlichte Materie zum Borfcbein. Weil der Leib feit eis nigen Zagen verstopft gewesen, ließ ich ihm den 65ften und 67ften Zag jedes Dal eine halbe Unge Anima Rhei nehmen, und jedes Mal gieng blus tiges Eiter ohne Ercremente ab. Den boffen nahm es wieder Speisen zu sich, welches seit 6 Zagen, da es in einem beständigen Gopor geles gen und nichts gesprochen hatte, nicht geschehen Schmud, verm, dir. Schr. 1.23.

#### 274 VI. Vermischte Bemerkungen

war. Es antwortete auf alle Fragen mit einem vernünftigen Ja, oder Mein, und ben dem Berbinden gab es durch Schrenen Zeichen des Schmerzes zu erkennen. Den folgenden Zag konnte es bis zum 73sten wieder nichts zu sich nehmen, fondern lag ohne alle Empfindung mit effenen Augen. Es versuchte zwar etwas nic derzuschlucken, doch lief es sogleich mit einem weißen Schleim wieder jum Munde heraus, ein Beichen, daß nunmehr auch die Merven des Schlundes gelähmt senn mußten. Die Sonde, welche ich zuvor in einer länge von 5 Zollen in die Hirnwunde hatte bringen konnen, ohne ans auftoßen, ließ sich jeto nur in einer lange von 21 Bollen einbringen, ein Zeichen, daß fich das verlorne Gehirne um so viel wieder mußte er: sett haben. Dieser Ersat war in der Zeit zwi: schen der Verwundung und dem zosten Tage geschehen, denn da von dieser Zeit an wenig Citer mehr erzeugt wurde, sondern fast beständig gelbes stinkendes Wasser abgieng; so hatte auch die fernere Beilung ein Ende, und die Boble behielt feit diefer Zeit beständig die Tiefe von 21 Bolle. Den 76sten Zag erfolgte endlich der Zod, und in Diefer gangen Zeit hatte fich feine Abblatterung des trepanirten Knochens eingefunden.

Ben der Zergliederung fand ich die dura Mater sehr fest mit der Hirnschale verwachsen, so war sie auch auf der ganzen linken Halbkugel mit der Arachnoidea, pia Matreund dem Gehirne, vermuthlich durch die entstandene Inflammation fest zusammengewachsen, so daß ben der Wege nehmung derfelben eine Portion vom Gehirne amo linien in der Dicke figen blieb. Um Stirn: beine war fie von der verwundeten Stelle an, bis auf das Siebbein vom Knochen getrennt, und hier wie auch innerhalb zwischen derselben und dem Gehirne, weil fie hier nicht mit der pia Matre jufammenhieng, befand fich fehr viel ffinfendes Eiter, welches ohne Zweifel das bestan: dige Miefen verurfacht hatte. Auf der Seite fand man auf dem Schlaf, und Relfenbeine, des; gleichen auf der Ausdehnung der harten Birnbaut, welche über dem fleinen Behirne liegt, gwie fchen ihr und dem Gehirne eine große Menge ver: faultes stinkendes Eiter, und überhaupt war die grave Substanz der linken Halbkugel und auch einige Linien von der markigten in Eiter verwandelt.

Der Stich war, wie schon gesagt, nur 13 Boll ins Behirne gedrungen, allein durch die Gis terung war eine Höhle von 5 Zollen in der Tiefe und auch nach dem Gefühle von einer folden Weite entstanden, daß vollkommen eine große Wallnuß mit ihrer grunen Schale darinnen bat te liegen konnen. Die Boble hatte fich nun schon unter währender Krankheit wieder so verengert, daß sie igo kaum eine folche Ruß ohne die grune Schale in fich gefaßt hatte. Ihre innere Bla: che war gang glatt und polirt, und mit einer

# 276 VI. Bermifchte Bemerkungen

pia Matre, welche sich von oben herunter beges ben, überzogen. Gie enthielt keinen Eiter, fondern bloß ein folches gelbes Waffer, wie die lets: te Zeit ben dem Verbande jum Vorschein gefommen war. Unter dieser pia Matre befand fich ein gelblichtes Gehirn, in der Dicke einer Linie, welches nicht gang die Sarte und Farbe der grauen Substang hatte, und unter diefer eine ebenfalls weiche markigte Substanz, welche sich bende wieder von neuem erzeugt hatten. Diefe ganglich ausgeheilte Sohle befand fich mitten in der markigten Subskanz der linken Halbkugel, einen halben Boll über dem Ventriculo anteriori und diese Portion des Gehirns zwischen benden Höhlen war unverandert und in natürlichem Zustande. Der Bentricul felbft enthielt ein gabes Flebrichtes gelbes Waffer und die Gefaffe des Plerus choroideus waren gang zusammenge= fallen, so daß dieser Theil fast eine gang weiße Karbe hatte. Die rechte Salbfugel des Gehirns war in naturlichem Buftande und unverandert, und der Sinus falciformis war vom Stirnbeine an, die auf die Crista Galli ganglich von dem Anochen getrennt.

## Die fünf und zwanzigste Beobachtung

Von einer merkwürdigen Hauptwunde, von Herrn Ramdohr, Bergchirurgus zu Zellerfelde.

Ein Susar von Luknerischen Regimente wurde den 23sten Julius 1759, in einer Affais re unweit Munfter, über der linken Augenhöh: le am innern Winkel durch den Sinum frontalem mit einer fleinen Rugel geschoffen, daß dieselbe im Gehirne figen blieb. Der Patient fiel gur Erden, erholte fich aber bald wieder. Es fand fich ein geringes Wundfieber ein, welches fich aber, nachdem fich die Giterung eingefunden, fogleich wieder verlor. Der Patient mar munter und luftig, und wurde unter diesen Umftans den in mein fliegendes Lagareth gebracht. Die Rugel war nicht zu entdecken, weil fie in der wei: chen Substanz des Gehirns vermuthlich nicht in einerlen Richtung fortgegangen war. Das Wes hirne pulfirte ftark, und ich fonnte weiter nichts thun, als die Wunde so geschwind wie moglich mit trockener Charpie verbinden. Es fand fich eine geborige gute Giterung ein, und der Datient befand fich febr wohl und munter, und niemand wurde an feinem Auftommen gezweifelt haben, wenn es möglich gewesen ware, die Rugel berauszubringen. Der Vatient mußte zwen Mal weiter transportiret werden, und fo ichablich S 3 auch

auch dieses mehrentheils den ftark Berwundeten ift, so hatte es auf ihn doch keinen Ginfluß; die Eiterung war noch immer gut, und am Rande der Wunde entstand schon frisches Rleisch, als fich alles auf einmal anderte. Es fand fich wieder ein Rieber ein, welches in furgem beftiger Die Bunde gab fein gehöriges Eiter mehr, und die Rander derfelben wurden schwame micht. - Ben allen diesem blieben alle vom Behirne abhangende Functionen fren und unge: ftort, außer einer gewiffen Urt von Stuvidi: tat. Er konnte das linke Auge nicht mehr auf: machen; es fand fich ein letharque und endlich Convulsionen ein, welche dem geben ein Ende machten, nachdem er noch ganzer 4 Monate nach der Berwundung gelebt hatte.

Ben der Defining fand man die Rugel mitsten in der markigten Substanz der linken Halbe kugel des Gehirns einen halben Zoll über dem vordern Bentricul dieser Seite. In der Stelle ihres Ausenthalts als auch in dem ganzen durch sie verursachten Canale befand sich eine geringe Quantität eines rozigen aschgrauen Eiters oder vielmehr aufgelößten Gehirns, außerdem war das ganze Gehirne natürlich und gesund. Die äußere Tasel der Hirnschale war ohne Rize, doch war die inwendige in etwas zersplittert, es hatte sich aber schon um den ganzen Umfang der Knos

chenofnung ein Callus angesett.

Die sechs und zwanzigste Beobachtung

Eine im Gelenke ausgeriffene Sand, wel che ohne Amputation geheilt worden. Bon Beren Rifenbeck, Regimentschie rurgus des Möllendorfischen Regiments.

Ein lehrbursche in einer hiefigen Muhle von 17 Jahren hatte das Ungluck, daß, als er na: he am Rammrade eingeschlafen, er im Schla: fe die Sand in daffelbe brachte, worauf sie so: gleich mit allen daran finenden Muskeln aus

dem Gelenke abgeriffen wurde.

Es wurde ein Stadtdirurgus gerufen, wel: cher glaubte, daß eine Umputation nothig fenn mochte, weswegen man nach mir schickte, uns terdeffen daß er das Blut durch trockene Char: pie und Compressen zu feillen suchte. hand fand ich erstlich die haut fast mit wie mit Rleiß in der Runde abgeriffen, und an derfelben hiengen noch die mehreffen Beuge und Ausstreck: muskeln, nicht nur mit ihren Rlechsen, fondern auch fleischigten Theilen, fo daß einige an ihrem Puncte fir andere aber in der Mitte abgeriffen Um untern Urme rageen der Radius und die Ulna über einen Boll hervor, doch hats ten fie noch bende ihr Periostium, und maren auch noch durch das Ligamentum interosseum mit einander verbunden. Un der innern Glache der Ulna 11 3oll von dem Olecrano fand ich 6 4 nodi

### 280 VI. Vermischte Bemerkungen

noch eine Wunde 2 Zoll in der Lange mit einer Entblogung der Beinhaut, welche durch einen Bahn des Kammrades verurfacht worden. Dies se lettere Bunde fullte ich mit trockener Charpie aus, und verband hernach auch die vordere, da ich zuvor alle abgeriffene Arterien tamponiret hatte. Nach der gangen lange der Arteriae radialis und brachialis legte ich longetten und Com= preffen, und befestigte fie durch eine Bandage, auch legte ich noch jum Ueberfluß über die Arteteria brachialis ein loses Tourniquet. Bum innern Gebrauch verordnete ich temperirende Mittel, sauerliche Getranke, und außerlich ließ ich Umschläge von der Aqua vegetominerali über: legen. Die erste Dacht warf der Patient im Schlafe die Hand mit Gewalt von fich, es ents ftand eine Berblutung, man jog das Tourniquet an, und als ich gerufen wurde, war der gange Berband so blutig, daß er wieder von frischem angelegt werden mußte. Es waren über dren Pfund Blut abgegangen, und ersparten also eis nige Aberlaffe. Das Rieber, welches fich eine fand, war sehr geringe, und ich fand es nur noch ein einziges Mal nach einigen Tagen nothig, zur Alder zu laffen. Den dritten Zag wiederholte ich den Berband, legte auf die Knochen trockene Charpie, und auf die fleischigten Theile Digesti: be. Den funften Zag giengen die Tampons ab. Es hatte fich eine gehörige Citerung eingefun: den, und nun entdeckte ich in dem gangen Bor:

derarme dren große Sohlen, welche durch die aus: geriffenen Musteln entstanden waren; die erfte über der Arteria radiali, die zwote auf der ins nern, und die dritte auf der außern Rlache der Ulna; ich schnitt fie insgesammt bis auf den Grund durch, und verband sie trocken. mehr ließ ich innerlich den Corter gebrauchen, und außerlich mit den Umschlägen fortfahren. Die Beilung gieng auf das beste von statten; in der fechsten Woche blatterte fich der Knochen an der obern Wunde ab, und in der zehnten war fie ganglich geheilt. Un der untern Wunde ver-Jog fich die Abblätterung etwas langer. Zuerft wurde das hervorstehende Stuck der Ulna abge-Stoffen, und bedeckte fich in furgem mit Rleifch, und weil das hervorftehende Ende des Radins nicht abgeben wollte, nahm ich es mit der Gage weg, worauf die Abblätterung und heilung in Furger Zeit erfolgte, fo daß der Patient iso das Ellenbogengelent vollkommen brauchen und bes wegen fann.

# Die sieben und zwanzigste Beobachtung

Ein Beinfraß von einer lange vorhergegangenen Urfache, von Herrn Giesemann, Regimentschirurgus des jung. Stutters heimischen Regiments.

Zu einem abermaligen Beweise, wie auf: merksam man auf Kopfwunden senn musse, führe

ich folgenden Vorfall an. Ein Capitain flagte 1772 im Upril über einen heftigen Schmerz in der Gegend des mittlern und obern Theils des rechten Seitenbeins, und ben der Untersuchung fand ich eine Geschwulft von der Grofe eines Buhnerenes. Ich vermuthete einen Beinfraß, und besonders, da mir der Berr Patient erzähle te, daß er vor 20 Jahren mit der jeto schmerze haften Stelle mit großer Gewalt auf einen Stein gefallen, und einige Zeit Gefdwulft und Schmerzen, jedoch ohne weitere Folgen, aus: gestanden habe. Machdem ich die Geschwulft geofnet, fand ich die Birnschale in dem gangen Umfange der Geschwulft voller fleinen Locher. welche fich, wie ich durch eine feine Sonde ent: deckte, bis in die unterfte Zafel der hirnschale erstreckten. Ich wollte die ganze Stelle trepas niren, da sich aber der Patient nicht darzu ents fchließen konnte, bohrte ich die locher mit einem breneckigten Instrumente aus. Es kamen fleine Rleischwarzen hervor, und nach vier Wochen sonderte fich die ganze Portion des verdorbenen Knochens von felbst ab, und der Patient war acht Tage nach diefer Abblatterung vollig ge: heilt, und befindet sich noch ist vollkommen gefund.

von unterschiedenen Verfassern. 283 Die acht und zwanzigste Beobachtung Eine merkwürdige Kopfwunde. Von dem vorigen Verfasser.

Ein Grenadier fiel mit dem Ropfe auf die Spike eines Steins, und verlor fogleich alle Empfindungen. Die Wunde war dren Finger über dem rechten Auge, von einem Umfange, daß ich beguem einen Kinger hineinbringen, und den zerbrochenen Knochen fühlen konnte. Wunde wurde erweitert, falte Umschlage auf: gelegt, und den folgenden Zag der gebrochene Knochen trevanirt. Das Bewußtsenn fand fich sogleich wieder ein, und da ich auf der Hirnhaut feine ertravasirte Seuchtigkeiten entdeckte, bob ich die übrigen eingedrückten Portionen des Rnochens in die Bohe, und nahm die beweglichen Splitter wea. Der Patient war munter und ruhig bis den funften Zag, wo fich ein farkes Rieber einfand. Ich wiederholte das Aderlas: fen, und ließ temperirende Potionen und Cly: ffire nehmen, den folgenden Zag fand ich die Bunde trocken, und die harte Birnhaut braun und erhoben ; ich ofnete fie mit einer fpisigen Lanzette, und es floß über einen Loffel voll gutes Eiter, welches fich in dem Gehirne felbst erzeu: get hatte, heraus. Das Fieber verlor fich fo: gleich, die Birnwunde reinigte fich, und es giengen auch einige Stucke von der Substang selbst durch. durch die Eiterung ab. Mit den kalten Ums schlägen wurde anhaltend fortgefahren, und in zween Monaten war der Patient ganzlich geheilt.

# Die neun und zwanzigste Beobachtung

Von einer Verrenkung der Halswirbelbeis ne, von Herrn Sellin, Regimentschis rurgus des von Pannewißischen Curafstrregiments.

Die Verrenkungen der Halswirbelbeine gehoren wegen des Drucks, welcher auf das Rusdenmark geschiehet, ohnstreitig zu den schweren Fallen, und mehrentheils sind sie todlich, wenn

nicht schleunige Gulfe geleiftet wird.

Ein Chrafir stürzte ben dem Fouragiren mit seinem Bunde rückwärts vom Pferde, und blieb sogleich ohne alle Empsindung und Bewegung liegen. Der Feldscheerer wurde gerusen, er fand den Kopf nach allen Seiten beweglich und ohne Besestigung, und weil ihm der Fall zu schwer war, wurde ich den Augenblick geholt. Zween Neuter hatten währender Zeit den Kopf in die Höhe gehalten, und nach 10 Minuten war ich mit nöthiger Geräthschaft zugegen. Ich sand den Kopf, wie schon gesagt, ohne Besestigung, das Gesicht ausgetrieben, und so gräßlich anzus sehen, als ob er strangulirt worden; da ich nicht wissen

#### von unterschiedenen Berfaffern. 285

wiffen fonnte, ob der Processus Doontoides ges brochen, so untersuchte ich in der Geschwindigs feit-alles genau, fand ihn noch unverlett, und Die Wirbelbeine nach hinten ausgewichen, daber also das Ruckenmark von dem Bordertheile ders felben gedruckt murde. Die Mugen maren aus ihren Sohlen herausgetrieben, die Augenlieder halb geschlossen, der Mund offen, die Bunge unbeweglich, das Othemholen muhfam, und faum alle Minuten einmal, und der Puls faum zu fühlen. Unter diesen Umständen ließ ich eis nen Gehulfen den Ropf unten an benden Seiten anfassen und in die Sohe halten; Ein anderer mußte die Sand an die untern Wirbelbeine und an die Schultern anlegen, und nun ließ ich den ersten den Ropf aufwarts und den andern die Schultern und Mirbelbeine niederwarts drus cken, bendes im Unfange langfam, und nach und nach stärker. Als auf-diese Art die Ausdehnung hinreichend war, fonnte ich endlich mit meinen Banden die ausgewichenen Wirbelbeine wieder juruckbringen und einrichten, und da ich den Ropf nach allen Seiten bewegte, hatte er schon mehrere Festigkeit. In dieser Lage suchte ich ihn durch die gerade haltende hauptbinde zu erhal= ten, bestrich die außern Theile mit einem fluch: tigen Mervenspiritus, und ließ ihm etwas von Laudano liquido nehmen. Mach 5 Minuten wurde nicht allein das Othemholen freger, und der kaum zu fühlende Puls ftarker und lebhafter,

#### 286 VI. Bermischte Bemerkungen

er öfnete den Mund und die Augen, er bekam nochmals etwas kaudanum, und als der Pulsstärker wurde, ließ ich eine Unze Blut ab. Nun sieng er an zu reden, wußte aber von alle dem, was seit dem Falle vorgegangen, nicht das Gezringste. Ich ließ ihm nunmehr Temperirmittel und Wasser mit Zitronensaft nehmen, und die Vandage mit Seisenspiritus beseuchten; nach dren Tagen konnte er schon wieder herumgehen und nach Verlauf von acht Tagen war er ganzelich wiederhergestellt und zum fernern Dienste geschieft.

## Die drenßigste Beobachtung

Von einer Verrenkung des letten Ruckens und ersten Lendenwirbelbeins, von Herrn Rudiger, Regimentschirurgus der Gars de du Corps.

Ein Musquetir des Prinz Zeinrichischen Regiments hatte das Unglück, daß ihm ben dem Bau eine ganz ausgeschlagene Steinwand auf den Rücken siel. Der Kopf blieb an dem Creuzholze hängen, wurde aiso nach hinten und die Brust nach vorne fast in Sestalt einer Kugel gebogen. Mit vieler Mühe wurde er sinnloß unter dem Schutte hervorgezogen. Die Respiration war äußerst beschwerlich, und als er wies der in etwas zu sich gekommen, klagte er über Schmers

Schmerzen und Stiche der Bruft, und über eine Empfindung, als ob das Ruckgrad ganglich zers brochen. Er wurde nach Sause gebracht, und bier fand ich, daß der lette Rudenwirbelfno: den nach außen und rechter Seits dren Finger breit von dem ersten lendenwirbel verruckt mar. Man legte ihn in gerader Linie auf den Bauch in ein Bette, und ließ durch die Gehülfen die Ausdehnung vornehmen, und mit vieler Muhe fam ich mit der Ginrichtung zu Stande. Allein so bald mit der Ausdehnung nachgelassen wurde, verzogen sich auch sogleich durch die Gewalt der Musteln die eingerichteten Wirbelfnochen; ich ließ also durch vier Mann diese Ausdehnung eis nige Stunden unterhalten, und ein Relbicheerer. mußte diese gange Beit über, durch gelindes Drus den, die eingerichteten Knochen in ihrer Lage zu erhalten suchen. Sierauf wurden ftarfe, und mit vegetomineralischen Liquor und Campher= fviritus, benette Compressen, und über diefe ein fleines Bret gelegt, welches die Nacht über mit mehr als 50 Pfund Gewichte beschweret wurde. Alle dren Stunden befam er etwas von einer temperirenden Potion, und wegen des pols len fieberhaften Pulses wurde zur Ader gelaffen und ein Eluftir vererdnet. Den folgenden Zag wurde das Gewicht weggenommen, graduirte Compreffen, mit dem obigen Liquor befeuchtet, aufgelegt, und mit einer gehörigen Bandage bes festiget, und weil die Schmerzen der Brnft und

#### 288 VI. Vermischte Bemerkungen

der Rieberpuls noch immer anhielten, abermal 8 Ungen Blut abgelaffen. Der Patient murde mit der Bruft etwas hoher gelegt, damit fich die Körper bender Wirbelbeine naber an einander fugten, und in diefer Lage blieb er vierzehn Zas ge. Alle zween Zage wurde die Bandage erneus ert, und die Compressen beständig mit dem obis gen Liquor angefeuchtet. Den britten Zag gieng mit dem Urin Blut und Giter, und den vierten Zag Eiter ohne Blut ab. Da der Puls fieber: haft war, ließ ich ihm täglich 2 Drachmen Cor: ter auf vier Mal nehmen. Nach zwanzig Tagen legte er sich wieder auf den Rucken, und nach vier Wochen hatten die Ligamente schon wieder fo viel Restigkeit, daß die Processus spinosi bens ber Wirbelbeine in einer geraden Linie fanden, der Patient ohne Schaden auffigen, und fich feichte Bewegungen machen konnte. Ginige Zas ge darauf ließ ich die Bandage ganzlich weg. und den Rucken bloß mit Campherspiritus be: freichen, und nach feche Wochen war er derges Stalt wiederhergestellt, daß er sein Mauerhand: werk wieder nach wie vor treiben konnte. diefer Beobachtung erhellet, daß fich das Ru: ckenmark und die Nerven fehr fark ausdehnen laffen, ohne tobliche Zufalle zu verurfachen.

## Die ein und drenßigste Beobachtung

Eine Colik von einem spikigen Knochen in den Gedarmen, von herrn Sponizer Regimentschirurgus des Kowalskyschen Regiments.

Abraham Vater hat in einer besondern Differtation verschiedene Ralle gefammlet, wo fremde Rorper, welche fich in den Gedarmen auf halten, Brechen, Colif, ja auch beschwerliches Diederschlucken verursacht haben, und diesen

will ich folgenden Borfall benfugen.

Ich wurde zu einem Menschen von 31 Jah: ren gerufen, welcher ichon seit dren Zagen über graufame Leibesschmergen geflagt hatte. größte Schmerz war in der Gegend des Dabels. mit Ropf : und Rreugschmerzen, farten Drans gen jum Urinlaffen, fieberhaften Pulfe, Deis gung jum Brechen, Aufftoffen und bittern Ges Schmack im Munde; auch hatte er in vielen Zas gen feine Mahrungsmittel ju fich nehmen fon: nen. Er wußte weder Aergernis noch eine ans dere Urfache von diesem Zufalle anzugeben, ich ließ ihm also Rhabarber, Ernstallos Zartari und Mitrum nehmen, und gab ihm zugleich erweis dende Cluftire. Allein die Schmerzen wurden heftiger, der Patient bekam Rieberanfalle und Erbrechen; es wurde jur Ader gelaffen, und der Leib mit lein : und Chamillenohl gefalbt. Die Schmud, verm, dir, Schr. I. 23. Schmer:

### 290 VI. Vermischte Vemerkungen

Schmerzen liessen etwas nach, und zogen sich mehr nach unten. Rach den Elnstiren, welche alle dren Stunden wiederholt wurden, erfolgten jederzeit Ercremente, und in 36 Stunden waren Die Zufälle in fo weit gehoben, daß das Brechen nachgelassen, der Duls weicher und der Kranke ruhiger wurde. Allein nicht lange darnach fans den fich die Schmerzen wieder von neuem ein, nebst einem harten und fieberhaften Pulse, und waren fo heftig, als wenn die Gedarme mit cis nem scharfen Inftrumente zerschnitten wurden. Da diefer Zufall alle Aehnlichkeit mit einer Bamorrhoidalcolif hatte, so ließ ich nochmals zur Aber. Das Blut hatte eine farfe Entzundungs= haut, es fanden fich wieder Ueblichkeiten, bittes rer Geschmack im Munde und viele Blabungen ein; ich ließ wieder Anima Rhei mit Liquor & fol. Pri und - Malcis nehmen, und mit ben Clustiren fortfahren. Durch diese zog fich der Schmerz immer mehr und mehr nach dem Maft: darme, welcher zu gleicher Zeit so empfindlich wurde, daß fich der Patient nicht getrauete, das Elnstir von fich zu laffen, sondern jederzeit über die grausamsten stechenden und schneidenden Schmerzen flagte. Es giengen auch feine Er= cremente mehr ab, sondern blos etwas geronnes nes Blut, welches den Clustiren bengemischt Das Fieber hatte bereits nachgelaffen, aber der Schmerz war immer noch so heftig, daß sich der Patient nicht rühren konnte, ohne über heftis

beftige Vermehrung derfelben zu flagen ; ich unter: fuchte den Mastdarm, ohne etwas zu entdecken, da aber der Patient bemerfte, daß fich die Urfache des Schmerzes nacheinem abermaligen Eluftire noch weiter heruntergezogen hatte, so untersuchte ich nochmals den Maftdarm, und entdeckte mit der Spige des Mittelfingers endlich einen harten Kors per, welcher fich nicht bewegte, und fast eingeklemmt war; da ich ihn mit dem Finger ohnmöglich ers reichen konnte, fo suchte ich ihn durch eine lange eingebrachte Pincette herauszuziehen; ich mußte wegen des Schrenens des Patienten einige Male nachlassen, doch war ich endlich so glucklich, das ich nach vielen Drehen und Wenden einen an benden Enden sehr fpisigen Knochen, 2 Bolle in der lange, herausbefam. Die Schmerzen lieffen fogleich nach, und ber Patient erinnerte fich, daß er ihn vor acht Zagen, als er hams melfleifch gespeiset, mit verschluckt haben muffe. Ben dem Stuhlgeben empfand der Patient dem ohngeachtet noch einige Tage ein gewisses Drans gen, auch gieng mit den Ercrementen etwas Gis ter ab, doch murde er nach einigen Tagen ben dem Gebrauche schicklicher Mittel ganglich wies berbergeftellt.

### 292 VI. Vermischte Bemerkungen

Die zwen und drenfigste Beobachtung

Eine Schußwunde durch bende Lungen mit einer Zerschmetterung der Scapula, von dem vorigen Verfasser.

Mach der Schlacht ben Loboschin befam ich unter ben vielen Blefirten einen Musquetier, welcher durch die Bruft geschoffen war. Rugel war zwischen der dritten und vierten Rip: pe eingedrungen, hatte diese lettere zerschmettert, und war in der linken Scapula figen geblieben. Ich nahm die Rugel sogleich mit vielen Splitz tern heraus, erweiterte an der vordern Defnung Den Schuficanal, und nahm ebenfalls viele Splitter von der fracturirten Rippe meg, vers band hernach die Wunde und verordnete einen Aderlaß. Den folgenden Zag wurden die Berwundeten nach Außitt gebracht. Ich vermißte meinen Berwundeten, er war zurucke geblieben, und hatte fich in Brandtwein berauscht, in welchem Zustande ich ihn auch antraf. Er hatte einen ftarten Suften mit Blutauswurf, Rocheln und furgen Othem mit einem fleinen harten fieberhaften Pulse, und flagte über graufame Schmerzen der Bruft, so daß ich nicht glaubte, daß er einige Stunden überleben murde. ließ ihn wieder zur Ader und Elnstire anbringen, und als der Verband abgenommen wurde, drang die Luft mit Gewalt aus benden Wunden. legte

legte wieder einen gehörigen Berband an, und inungirte die ganze Bruft mit Campherobl, und ließ ihn auf der Seite liegen, damit das stocken: De Blut ablaufen konnte. Bum innern Gebrauche verordnete ich temperirende Mittel mit Meer= zwiebelfaft. Der Patient verfiel in einen Schlaf. und erwachte nach vier Stunden mit Klas gen über graufame Bruftschmerzen. den wieder 6 Ungen Blut abgelassen und Elns ffire angebracht, worauf fich der Schmerz in etwas legte. Zwischen den Temperirmitteln ließ ich auch etwas Campber in Pulver nehmen.

Den dritten Zag mußte ich das Aberlassen wegen abermaliger graufamer Schmerzen wies holen, und bis zum achten Zage sabe ich mich alle fechs Stunden genothiget einen fleinen Abers laf vorzunehmen, um die Seftigkeit der Schmer: gen zu mindern, welche auch nach jedem Aberlaß geringer wurden. Die gange Zeit über floß aus der Wunde viel schaumendes Blut heraus, und wurde auch durch den beständigen Gusten ausgeworfen. Der Patient mußte daher immer auf der Seite liegen, und bekam nichts als leichte Den achten Lag fand sich die Eites rung ein, welche den durch das oft wiederholte Aberlatien ichon geschwächten Patienten außerst Den zwolften Zag verminderte entfraftete. fich der bisherige Ausftuß eines wafferichten Blus tes, und die Luft gieng nicht mehr mit so vieler Behemens wie zupor aus den Wunden, und da Der

### 294 VI. Bermischte Bemerkungen

der Puls voll und ohne Barte war, so ließ ich ihm nunmehr den Corter mit der Cafcarille neh: Die fracturirte Rippe blatterte fich ab, allein an der hintern Wunde an der Scapula, welche fast ganglich zerschmettert und wo noch viele Sylitter los waren, machte das Eiter eis nen Sack, welcher fich zwischen ihr und den Rip: pen nach dem Ruckgrad erstreckte. Ich erweis terte daher die Wunde, nahm die losgegangenen Splitter heraus, und brachte die noch an den Muskeln figende in eine gehörige Lage. Beilung gieng nunmehr ben gehöriger Behand. lung aut von statten, und in der dritten Woche war die Abblätterung vorben und die vordere Wunde fiena fich an zu schlieffen, so daß ben dem Berbande wenig luft mehr herausdrang. wurde der Patient nach Dresden gebracht, und in der siebenten Woche heilte daselbst die vordere Bunde, mit einer tief in die Bruft gezogenen Marbe, weil die Rippe über einen Zoll von ihrer Substang verloren hatte. Die Lunge heilte als Ier Wahrscheinlichkeit nach an diese Narbe, weil fie fich ben jedem Othemzuge bewegte. Huch die hintere Wunde wurde nach einiger Zeit rein, vies le Splitter sonderten sich noch ab, und andere vereinigten fich wieder durch einen Callus, fo. daß der Patient in der zehnten Woche ganglich wiederhergestellt war. Unfänglich schien es, als ob er den linken Urm nicht wieder wurde brauchen konnen, weil er ihn nicht bewegen fonnte.

fonnte, allein nach einem Jahre wurde auch dies fer durch den Gebrauch roborirender Mittel wies derhergestellt, auch verlor sich das furze und beschwerliche Othemholen, so daß er wieder Dienfte thun und noch zween Reldzüge mitmachen fonnte. Mach dieser Zeit bekam er oftere Bruftfies ber, der kurze Othem fand sich wieder ein, er fonnte das Marschiren nicht aushalten und muße te also ausrangirt werden. Noch ist lebt dieser Mensch gefund, nur daß er feine schwere Arbeis ten verrichten fann.

# Die dren und drenßigste Beobachtung

Ein ohne Operation geheilter scirrhoser Testifel, von Herrn Budens, Regimentschirurgus des Dalwigischen Curas sirregiments.

Ein wegen eines Bruchschadens, welcher nach einer Contufion entstanden, verabschiedes ser Officier, ersuchte mich um Sulfe wegen der unerträglichen Schmerzen, welche ihm diefer Bufall verursachte. Das Scrotum hatte den Umfang eines großen Manuskopfs, und war so hart anzufühlen, daß man nichts anders als einen verharteten Teffifel vermuthen fonnte. Db der Patient gleich in einem Alter von 60 Jahren war, so nahm ich doch die Operation als

### 296 VI. Vermischte Bemerkungen

das einzige vernünftige Mittel vor. 211s das Scrotum und die Bagina des Teffifels geofnet worden, floß eine Menge verfaultes Blut, wels des einen unerträglichen Geffant verurfachte. Der Teftikel hatte die Groffe einer Kauft, war hart und in feiner gangen Oberflas che mit harten Auswuchsen besett. Ich verband die Wunde mit Digeftiven, und ließ fie, um die Entzündung zu verhindern, mit warmen Weinumschlägen fomentiren; hierauf wollte ich ben Teftikel erstirpiren, wozu sich aber der Das tient auf feine Art und Beise verstehen wollte. Ich scarificirte also die Auswüchse, brachte fevtische Mittel an und verband mit Digesti: Durch diese oft wiederholte Methode son= berten fich nach und nach die Auswüchse ab. der Teffifel wurde fleiner und erlangte endlich wieder feine natürliche Große, und der Patient wurde fo vollkommen wiederhergestellt, daß er den Augenblick wieder in Kriegsdienfte gegangen was re, wenn er nicht schon einen Civilvosten befleis det hatte.

Es sind mir noch zween Falle dieser Art vorzgekommen. Zween Reuter, der eine von 60 der andere aber von 40 Jahren, zerquetschten sich bende einen Testikel, es entstand eine Harte und Geschwulft, welche sich weder durch Adersläße, Bähungen und Umschläge verlieren wollste, ich machte endlich mit dem Bisturie eine Defnung durch das Scrotum und die Scheide

des Teftikels, und es flossen einige Ungen gerons nenes Blut heraus. Dach einigen Tagen fand fich eine Giterung ein, und fie wurden bende in Furzer Zeit ohne weitere Zufalle geheilt.

Die vier und drenkiaste Beobachtuna

Eine Darmwunde von innern Urfachen, von dem vorigen Berfaffer.

Eine arme Frau von 40 Jahren bekam von ohngefehr auf der rechten Seite des Unter: leibes in der Gegend des Jleums eine schmerzhafte Geschwulft, welche sich nach einigen Wochen, da fie fich vorwarts buckte, und diefelbe jusammendruckte, von selbst ofnete. Es floß Eiter mit Ercrementen vermischt heraus, die Wunde erweiterte fich mehr, alles Genoffene gieng sogleich unverdaut heraus, und durch den Stublgang hatte fie gar feine Defnung. Diefen Umftanden traf ich die Patientin an. Gie flagte mehr über hunger als Schmerz, fieberte, und war außerst abgezehrt. Obgleich wenig Hofnung zur Befferung war, fo ließ ich doch einen Charpiefopf so groß als die Defnung mit Coulards vegetomineralischen Liquor befeuch: tet, und über diesem Compressen auflegen, und mit Bandagen befestigen. Diefer Berband wurde täglich zwen Mal wiederholt, den dritten Zag bekam sie schon wieder naturliche Defnan-

## 298 VI. Vermischte Bemerkungen

gen, und nur noch etwas Weniges von mafferig= ten Ercrementen gieng ben dem Verbande aus der Bunde. Innerlich verordnete ich ihr gelatinose Mittel, Suppen aus Schafsknochen und Wurgeln, nebst dem Cortice mit roborirenden und balfamischen Mitteln. In der dritten 2Boche wollte sie schon wieder an ihre gewöhnliche Arbeit geben, welches ich aber nicht erlaubte. In der fünften Woche war fie ganglich bis auf eine druckende Empfindung in der Gegend der Wunde, und besonders, wenn fie blabende Speis fen genoffen, wiederhergestellt. Die verlornen Rrafte fanden fich fehr bald wieder ein; fie fpeiß: te mit vielem Appetit, und verrichtete ihre Ar: Ich empfahl ihr nach geendigter Cur einen Aderlaß, welches sie aber verabsaumte. einem halben Jahre bekam fie nach einer angreis fenden Arbeit wieder heftige Leibesschmerzen und Bergensangst, und weil kein Argt zu Bulfe gerufen wurde, verftarb fie nach einigen Zagen. Weil ich hievon erstlich eine Zeit nach dem To: de, da fie schon begraben war, benachrichtiget wurde; so konnte ich mich durch die Defnung nicht von der Urfache des Todes belehren.

## Die funf und drenßigste Beobachtung

Von einem außerordentlichen großen Scirrhus der schildformigen Druse, von Berrn Meigner, Regimentsfeldscheerer des von Wolfersdorfischen Regiments.

Eie Musquetier des Wolfersdorfischen Regiments, von 26 Jahren, hatte feit dren Jahren einen ftark aufgeschwollenen Bals, welder nach und nach immer ftarfer geworden. In dem Umfange des Halses bemerkte man niema-Ten eine besondere Barte, oder Erhabenheit, sondern die Saut war vielmehr überall weich und von natürlicher Farbe. Er hatte nie Beschwer: lichkeit in Othemholen und Schlucken, sondern verrichtete seine Dienste munter und fren von als

Ien Bufallen.

Wier Wochen vor seinem Zode überfiel ihn ein hitiges Sieber mit beschwerlichen Othembos len und Schlucken. Der geschwollene Hals war hart, gespannt und schmerzhaft, jedoch ohne Durch den Gebrauch von Salveter, tartarifirten Weinstein, fauerlicher Mittel und einen außern Mereurialpflafter, murde die Beschwulft etwas vermindert, und der Patient nach gehn Tagen wiederhergestellt. Meun Zas ge darnach erfolgte ein Recidiv des Riebers mit abwechselnden sehr heftigen Unfallen, und un: gemein beschwerlichen Othemholen und Schlus

cfen, und der Kranke verstarb den zehnten Zag, aller angewandten Muhe ohngeachtet. Ben der Defnung der Bruft entdeckte man ein großes feirrhofes Bewachs dren und ein halbes Pfund am Gewicht, welches über bende lungen lag, und den rechten lobus fast gang, den linken aber nur halb bedeckte. Oberwarts war es an den ersten Mingen der Luftrobre, den schild = und ringfors migen Knorvel, den Schlund: und halswirbel: beinen befestiget, und unterwarts mit bem Bruftfelle zusammengewachsen. Der rechte Theil der Lunge war fehr zusammengedruckt und um zwen Drittel fleiner als der linke. Substang des Gewächses war fettartig und hats te mit einem Ruheiter die größte Achnlichkeit. Hußerdem war die Brufthohle mit mehr als 2 Quart Baffer angefüllt, in welchem verschiedes ne Vortionen einer gallertartigen Materie schwammen, welches ohne Zweifel feinen Ur: fprung aus dem Scirrhus genommen. Wahr scheinlicherweise hat die Gewohnheit dieses Soldaten, feine Salsbinde beständig fehr feft angezogen ju tragen, ju der Entstehung dieses Scirrhus Gelegenheit gegeben.

The second of the second of the second

### Die sechs und drenßigste Beobachtung

Eine besondere Gattung von Glieds schwamm, von Herrn Gaducke, Regis mentschirurgus des Lottumischen Oragos nerregiments.

Den Gliedschwamm beschreibt man als eine schwammigte Auswachsung des zellichten Gewes bes unter der Haut, welche unschmerzhaft, in Ansehung der Größe verschieden 8), zuweilen durch zertheilende und roborirende Mittel, oder durch die Erstirpation geheilt werden könne. Ich will dieser Beschreibung nicht widersprechen, sonz dern nur durch den gegenwärtigen Fall darthun, daß es noch eine andere Gattung von Gliedsschwamm giebt, welche ganz andere Eigenschaften und Kennzeichen hat, als die angeführten.

Ein Dragoner von 33 Jahren erlitte durch einen Fall vom Pferde eine ganz leichte Quetzschung am Ellenbogen, und erst nach sieben Mosnaten fanden sich Schmerzen ben der Bewegung des Unterarms, mit einer geringen Geschwulft ein. Ich verordnete die wirksamsten zertheilens den Mittel, und unter diesen auch Fomentationen aus heringslake, und von Urin mit Salmiac, welche ich sederzeit sehr wirksam gesunzden, nebst schicklichen innern Mitteln. Allein anstätt

<sup>8)</sup> Plenck neues Lehrgebaude der Geschwulften, G. 138.

anstatt daß fich die Geschwulft zertheilte, wurde fie vielmehr täglich größer und nach zween Monaten wurde fie nicht allein schmerzhafter, son= dern es fand fich auch eine Entzundung und des Abende Rieberanfalle ein. Bielleicht fann die liederliche Lebensart des Patienten, welcher er zuvor ergeben mar, und die er noch beständig fortführte, und welcher nach der damaligen Beschaffenheit des Lazareths nicht füglich abgehol= fen werden konnte, etwas darzu bengetragen has ben. Rury die Geschwulft, Entzundung, Schmer: gen und Rieber wurden von Tage gu Tage heftis Endlich schien sich eine Pluctuation zu zeis ich machte also am außern Condnlus des humerus einen Ginschnitt; allein es fam ein Schwamm und fein Eiter jum Vorschein, wel den ich soaleich abschnitte, worauf ich, weil feine sonderliche Berblutung erfolgte, einen leichten Berband mit einem Digestivmit: und Goulardischen Blenmasser auflegte. Die Schmerzen verminderten fich zwar in ets mas, allein ben dem zweeten Verbande fand ich Die gemachte Defnung febr erweitert, und das schwammigte Wesen hatte sich wieder von neuem in einem größern Umfange erzeugt, und diefes geschahe ben jedem Verbande, fo, daß ich mich täglich genothiget fabe, diefen aus der Defnung herausdringenden Schwamm, jedoch ohne Minberung des Fiebers und der Zufälle, weggus schneiden. Alle Mittel wurden vergeblich anges wandt,

wandt, das Wachsthum diefes Schwammes zu hindern; die gemachte Defnung vergrößerte fich immer mehr und mehr; der Umfang der Wunde wurde vedematos; der herausdringende Schwamm hatte einen abscheulichen Geruch, und wurde endlich nebst den Wundlefgen frebsartia. Weil nun gerade um diese Zeit der Patient ben fcblimmer Berbftwitterung mit dem Regimente, welches weiter marschirte, fortgebracht werden mußte; so verftarb er, nachdem er faum in das Quartier gefommen war, zween Monate nach der gemachten Defnung.

# Die sieben und drenfigste Beobachtung Ein Schlißbruch der Tibia, von dem voris gen Berfaffer.

Da fich noch fehr viele Bundargte von der wirklichen Gegenwart der Schlisbruche an enlin: drifchen Knochen nicht überzeugen fonnen; fo will ich zu ihrer Ueberzeugung folgende Geschich:

te anführen.

Ein Dragoner wurde von einem Pferde mit dem Rufe gegen das Schienbein gefchlagen, bag er fogleich den Gebrauch deffelben verlor. ich nun ben der Untersuchung weder kafion der außern Saut, noch eine Fractur des Knochens entdecken konnte, und die Bufalle doch eben dies felben waren, als wenn eine wirkliche Fractur

auge:

augegen; so legte ich auch einen Berband wie ben einer Fractur an. Die Compressen und der Berband, welcher immer um den dritten Zag ers neuert wurden, wurden mit Campherspiritus ans gefeuchtet. Ben dem dritten Berbande merfte ich, weil die Geschwulft gefallen war, nach der Lange der Tibia eine eingedruckte Rinne. fuhr mit dem bisherigen Berbande, welcher nach Beschaffenheit der Umstände bald loser bald ftarfer angezogen wurde, fort, bis der Patient nach fechs Wochen wieder jum Dienfte tudbtig. und anstatt der vorigen Rinne eine Erhabenheit (welche von dem Callus entstanden) zu fühlen war. Zwen Jahr nach der Cur verstarb dieser Mensch an einem bosartigen Faulfieber, und nun hatte ich Gelegenheit mich augenscheinlich von diesem Bruche ju überzeugen. Er erftrects te fich durch die gange lange der Tibia, und bie entstandene Spalte war ganglich mit einem festen Callus ausgefüllet.

# Die acht und drenßigste Beobachtung

Ein durch die Defnung der Brust geheiltes Lungengeschwure, von dem vorigen Vers fasser.

Ein Dragoner von 31 Jahren, vollblutiger und gefunder leibesconstitution, behielt nach einer geheilten Lungenentzundung auf der rechten

rechten Seite nahe am Ruckgrade in der Ge gend der sechsten und siebenten mahren Rippe eis nen tauben stumpfen Schmerz. Mach anderts halb Jahren wurde diefer Schmerz nach und nach so empfindlich, daß der Patient endlich ins Lazareth gebracht werden mufite. Da nun auf: ferlich nicht das geringfte Widernaturliche zu bes merken war, fo konnte ich nicht anders schliefe fen, als daß die Urfache des Schmerzes in der Lunge felbst fenn muffe. Ich verordnete ihm als fo auflofende und gertheilende Bruftmittel, und ließ ihm fleißig den Dampf von abgekochten, ers weichenden, auflosenden und balfamischen Rraus tern einathmen. Db diese Methode gleich eine lange Zeit anhaltend fortgesett wurde, so erfolgs te doch nicht die geringfte Befferung, fondern Die Bufalle, als ein auszehrendes Rieber, Schmers gen, schmerzhaftes und beschwerliches Othemhos Ien, und ein Unvermogen auf der linken Seite zu liegen, (welches ben dem Anfange nicht vor: handen gewesen) vermehrten sich täglich. ließ auf die schmerzhafte Stelle erweichende Deh: le und Umschläge, ebenfalls ohne Rugen aufles gen. Weil fich nun der Patient in augenscheins licher Gefahr befand, so machte ich endlich auf der schmerzhaften Stelle zwischen der fechsten und fiebenten mahren Rippe eine Defnung, und faum hatte ich die Muskeln und die Pleura bes hutsam durchschnitten, so sturgte über ein hals bes Quart finfendes Eiter beraus. Weil der Was Schmud, verm, dir. Schr. 1. 23.

Patient in eine Ohnmacht verfiel, so sah ich mich genothiget, einen Berband anzulegen; in die Wunde legte ich ein langes Stuck Leinwand, welches mit dem mit Gerftenwaffer verdunnten Rosenhonia bestrichen war, und brachte den Da: tienten in solche Lage, daß das Eiter gut abflief: fen konnte. Mit diefem Rofenhonig fpritte ich auch die Wunde täglich aus, und ließ das Ein: gespriste nebst dem Eiter wieder herauslaufen. Nach dem fechsten Berbande wurde die bisheri: ge dunne und flinkende Gauche weißer und gut: artiger; ich inficirte also ein wagrigtes Decoct der China mit Rosenhonig, und ließ innerlich den Corticem in Substan; nehmen, und eine ffrenge Diat beobachten; und nach einigen Wochen wurde der Patient vollig wiederherge: stellt und auch noch jego 10 Jahre nach der Opes ration befindet er fich noch vollkommen gesund, ohne über furgen Othem, oder andere Zufälle der Bruft zu flagen.

# Die neun und drenßigste Beobachtung

Eine todtliche Vereiterung der Wadenmus; fel, von herrn Kuhn, Regimentschi; rurgus des Aleistischen Fuselirregiments.

Ein Musquetier von 30 Jahren flagte über einen stechenden Schmerz in der rechten Wade, welchen er vierzehn Tage zuvor nach dem Spruns

ge über einen Graben zuerst empfunden hatte. Man legte zertheilende Umfcblage nebst Bandas gen an, empfohl ihm ein ruhiges Berhalten, und glaubte diesen Zufall bald zu heben, weil eine kaum merkliche Geschwulft der Bade zu verfpuren war. Allein es folgte faft feine Berans Derung auf den Gebrauch Diefer Mittel, der Schmerz blieb, und die Beschwulft hatte nach einigen Monaren nicht zugenommen, fo, daß er nebst andern Goldaten die Mevue pafiren fonn: te; nur machten ihm die fest anliegenden Sticf= fletten einige Unbequemlichkeit. Unter Diesen Umftanden verftrichen anderthalb Jahre, ohne daß sich die Geschwulft und die Schmerzen son: derlich vermehrt hatten, und in biefer Zeit wur: de er auch wenig im Dienste gebraucht. Allein nun fieng die Beschwulft auf einmal an ftarter, und die Schmerzen heftiger zu werden, ohne baf eine befondere Urfache bargn Belegenheit gegeben hatte, und in einigen Monaten hatte Die Beschwulft einen folchen Umfang bekommen, daß die haut aufzuplagen drohete. Er wurde auf Befehl des Chefs vom Megimente in die Charite nach Berlin geschickt, wo man ihm die Beschwulft ofnen wollte, welches er aber auf feine Beife geschehen ließ, sondern vielmehr Mittel fand, heimlich weg und wieder jum Des gimente ju geben, wo er auch in das Lagareth gebracht murde. Bier nahmen die Schmerzen nebst der Geschwulft dergestalt überhand, daß er 11 2 endlich

endlich selbst die Defnung der Geschwulft ver: langte. Es wurde also in der Mitte der Wade nach der lange des Juffes ein Ginschnitt von 6 Bollen in der lange gemacht, worauf eine große Menge von einer braunrothen Materie jum Borschein fam, welche eine Achnlichkeit mit ges ronnenem Rette und einen abscheulichen Geftank hatte. Beil die Berblutung zu ftark mar; fo mußte die Wunde verbunden werden, bevor noch diese Materie ganglich herausgelassen wer: den fonnte. Des Abends nach der gemachten Defnung fand fich ein heftiges Rieber mit Irreres den ein, und der ganze Umfang der Wunde wurs de brandig. Dieser Brand hatte den folgenden Zag icon fo jugenommen, daß es nothig war, den Buß abzunehmen, weil der Patient diefes aber nicht geschehen lassen wollte, so verstarb er den fünften Zag nach der Overation an dem bes ffandig zunehmenden Brande. Ben der Bers gliederung fand man noch eine Menge folcher braunrothen Materie, und überhaupt waren fast die ganzen Wadenmuskeln in eine solche aufgeloft, und in der Mitte derselben war nicht die geringste Spur mehr von einer Muskelfaser zu entdecken. Die Fibula war in der Mitte gange lich vom Beinfraße zerftort, daß sie auch durch den gelindesten Druck mit den Fingern zerbrach. Die Tibia hingegen war noch unverlett, außer daß an ihrer Beinhaut einige fleine schwarze Rlecken

Flecken gefunden wurden, welche ebenfalls auch der Anfang eines Beinfrages waren.

# Die vierziaste Beobachtung

Eine Vereiterung des größten Theils der Ketthaut, von dem vorigen Verfaffer.

Ein Grenadier wurde den 12ten Marg 1771 von einem bisigen Blutfieber überfallen, und gleich in den erften Stunden fand fich eine Geschwulft des linken Theils des Halfes und des Besichts ein, welche zusehens größer wurde, ohne alle außere Rennzeichen einer Entzundung

und Schmerzen.

1

Mach 48 Stunden hatte fich diese Geschwulft schon bis in die Mitte des Hinterhauptes, und bis an das Schluffelbein diefer Seite ausge dehnt; und da man in dem gangen Umfange derselben eine Fluctuation verspürte; so murde in der Gegend des zigenformigen Fortsates, weil die Erhöhung daselbst am stärksten war, ein langlichter Einschnitt gemacht, worauf fogleich zwen Pfund und einige Ungen von einem weißen gutartigen und mit vielem geronnenen Blute vermischtem Eiter jum Borfchein fam. Das Rieber wurde hierauf etwas gemildert, doch fand sich des Abends wieder abwechselnder Frost und hise nebst Schlaflofigfeit ein.

Den 25ften verspurte ber Patient eine Schwere des linken Urms; hierauf fand fich eis ne Geschwulft des Ober : und Unterarms, eben: falls wie ben der vorigen ohne Kennzeichen einer außern Entzündung, und mit einem fo geschwin: den Fortgange ein, daß schon den sten über die Salfte der Retthaut in eine Bereiterung gegans gen, und eine Fluctuation zu verspüren war. Ich ofnete also den isten April erstlich die Ge schwulft am Unterarme, welche mit derfelben am Oberarme feine Gemeinschaft hatte, und ließ 1-Pfund und 1 Unge autartiges Eiter ab. Die Geschwulft am Oberarme konnte erstlich den folgenden Zag geöfnet werden, weil der Patient nach der Overation von einer Ohnmacht befalt len wurde, und das abgelaffene Giter betrug 15 Ungen; es hatte mit dem vorigen alle Alebnlich: lichfeit, außer daß es mit mehrern geronnenen Blute vermischt war. Das Fieber blieb diese ganze Zeit über unverändert, doch hatte der Pas tient, noch einigen Appetit, die natürlichen Absonderungen waren gehörig, und er konnte noch einige Stunden des Zages außer dem Bette gus bringen.

Den 7fen April empfand er Schmerzen im linken Juße; das Schienbein war den folgens den Morgen schon sehr stark angeschwollen; hier zeigten sich auch einige Spuren der Entzundung, welche ben den vorigen nicht zugegen gewesen. Es wurden Brenumschläge aufgelegt,

und

und den funften Zag war das Geschwure schon fo zeitig, daß es geofnet werden fonnte; es flossen abermals 14 Ungen Eiter ab, aber mit mehr geronnenem Blute als vorher vermischt.

Das Rieber nebst den übrigen Bufallen blieb noch immer unverandert, außer daß die Rrafte schwächer wurden. Die Bunden hatten ins: gefammt ein gutes Unfeben, und die am Salfe

schickte fich schon zur Beilung.

Gleich nach der Defnung des Unterschenkels wurde auch der Oberschenkel und besonders die innere Rlache deffelben schmerzhaft, die Bereis terung erfolgte geschwind ohne außere Rennzeis den der Entzündung, und ben Titen April of: nete ich auch diefes, und ließ I Pfund und II Ungen Giter beraus, meldes in allem wie bas am Unterschenfel beschaffen war.

Der Kranke murde nunmehr immer schwa: cher und schwächer, und ich war vor fein Leben beforgt, als nun auch der Unterschenkel der rechten Seite schmerzhaft zu werden anfieng. Der Kranke verschwieg dieses eine Zeidang, weil er fich vor einer neuen Defnung fürchtete, und die Geschwulft hatte einen fo großen Umfang, als ich fie zu sehen bekam, daß ich den 23ften April 3 Pfund und 2 Ungen Giter herausließ, in welcher sich Studen geronnenes Blut in der Große eines Ganfeens befanden. Gleich nach der Operation verfiel der Patient in eine Ohn: macht, welche eine halbe Stunde anhielt. Er

> 11 4 erholte

erholte sich aber wieder, und war den dritten Lag darnach schon weit munterer als zuvor, es fand sich wieder Schlaf und Lust zum Essen ein, und dieses war die letzte Bereiterung. Die Wunden heilten ben einer guten Diat aus Mehle speisen und Gartenfrüchten, und dem innern Gebrauch des Corticis mit der Virginischen Schlangenwurzel zu gleichen Theilen, wovon er täglich seit der ersten Bereiterung 33 Quentschen bekam, so daß er den itten Junius vollskommen wiederhergestellt war. Noch ist besinzdet sich dieser Mensch vollkommen gesund, und ist besonders weit stärker und korpulenter als vorher.

# Die ein und vierzigste Beobachtung

Eine fast gänzlich durchgehauene und wies der geheilte Hand, ben einem Kinde, das währender Eur noch darzu die Pos cken bekam, von Herrn Jung, Regis mentschirurgus des Puttammerischen Regiments.

Ein Bauermädchen von 10 Jahren wurde ben dem Spiele von einem andern Kinde die Hand mit einem Beile durchgehauen. Es waren alle Ossa Metatarfi in der Mitte nehst ihren Muss keln und Flechsen bis auf den Fleror des Zeiges singers

fingers zerhauen, an welchem die hand noch fest Man verlangte, daß ich sie abschneiden follte; da dieses noch immer Zeit war, so vers suchte ich, ob es moglich ware, sie zu erhalten. Ich brachte also die getrennten Theile an einan: der, befestigte sie mit trockenen Seften, und legte ein mit Digestiven bestrichenes Olumaceaur über die Bunde; alles befestigte ich auf einen fleinen Bretgen, welches bis an den Ellenboe gen reichte, vorne nach der Geffalt der Sand geformt, und unter der Bunde einen Ginschnitt hatte, damit man, ohne daffelbe los zu machen, aur Wunde kommen und Mittel anbringen fonne, und über diefes legte ich ein Stuck Dappe. welches mit der Binde befestiget wurde, und hierauf ließ ich die Sand beständig mit warmen Weinumschlägen baben. Den dritten Zag, als ich den Verband erneuerte, fand ich schon etwas Eiter, und das Eiterungsfieber ftellte fich auch an diesem Zage ein, welches aber nur wenig Za: ge anhielt. Die Patientin hatte guten Appetit, und alle Absonderungen waren naturlich, die Wunde gab das beste Eiter, und in dem abges hauenen Theile der hand fand fich wieder eine natürliche Warme ein, ich ließ ihr nunmehr ein Decoct aus der China, und zum gewöhnlichen Getranke Waffer mit Milch nehmen. ten sich Rleischwärzgen an, und die Sand hatte ben 13ten Zag schon einige Festigkeit, als sich Die Symptomen der Pocken, welche damals im 11 5 Dorfe

Dorfe herrschten, einfanden. Gie befam einie ge Convulfionen, hatte Meigung jum Brechen, großen Durft, und der Duls außerte fich fieber: haft. Die Wunde fand ich ben dem Berbande Den funfzehnten kamen die Pocken jum Borfchein, der Pule blieb geschwind, ber Schlaf unruhig und die Wunde trocken, auch hatte fie feit einigen Zagen feine Defnung ges habt, und in diesen Umffanden blieb alles bis jum 20sten Zage, wo die Docken ju eitern ans Das Sieber war noch unverändert, fiengen. doch fand fich wieder etwas Eiter ein, und den 25sten Zag war die Eiterung wieder wie zuvor. Das Rieber wurde nunmehr geringer, die Blattern trockneten ab, und hatten weiter nicht den geringsten Einfluß auf die Wunde. Ich ver: band diese bald trocken, bald mit balfamischen Mirturen, und den 65ften Zag nach der Ber: wundung war fie ganglich wiederhergestellt. Die Ringer blieben zwar insgesammt steif; weil ich aber den Zeigefinger gleich vom Anfange etwas frumm gebogen, fo fonnte fie doch mit diefer Sand alle Arbeit verrichten. Merkwurdig ift es, daß sich nicht die geringste Erfoliation an ben Knochen eingefunden, ob gleich die Wunde durch ein starkes Beil verursacht worden.

Die zwen und vierzigste Beobachtung

Von einem gänzlich durchgehauenen und wieder geheilten Oberarmknochen, von Herrn Hofmann, Regimentschirurgus des Regiments Gens d'Armes.

Einem Busaren vom Möringischen Regimente, 30 Jahr alt, und von gefunder Leis besconstitution, wurde in einer Action der Obers arm, vier Ringer über dem Condylum durch die Musfeln und den Anochen, bis auf die großen Blutgefäße und den zwenköpfigten Muskel, durchgehauen. 3ch bekam ihn fogleich unter Die Bande, und die Mehreften meiner Freunde schlugen vor, die Blutgefaße zu unterbinden, und den Mustel durchzuschneiben, weil fie an der Wiedervereinigung des durchgehauenen Kno: chens zweifelten. Allein ich brachte die benden Knochenenden an einander, befestigte die zers trennten Muskeln durch vier blutige und eben so viel trockene Mahte an einander, legte einen gehörigen Berband an , und befestigte diefen burch leichte Schienen. Den Patienten ließ ich mehrentheils figen, und feinen Urm in eine rubige Stellung bringen. Ben dem erften Ber: bande fand fich schon eine Eiterung; die Dahte hatten einige Entjundung verursacht, welche fich aber nach dem Fomentiren wieder verlor. Außer dem Eiterungsfieber fanden fich feine bes fonders

fonders merkwürdige Zufälle ein; er bekam in nerlich säuerliche Mittel und endlich den Cortizcem, und da ich vorzüglich dahin bedacht war, daß der Urm beständig in einer geraden und rubigen kage gehalten wurde; so hatte ich das Bersgnügen, daß er in der zehnten Woche gänzlich geheilt war, und ohne alle Abblätterung des Knochens das kazareth verlassen konnte. Sein Urm blieb zwar etwas krumm, und er wurde deswegen zu Kriegsdiensten untüchtig, doch konnte er übrigens alle Geschäfte mit demselben verrichten.

### Unmerkung des Herausgebers.

Bende vorhergehende Beobachtungen sind ein Beweiß, wie vielen Einfluß das verlegende Instrument auf die Heilung eines zerschnittenen Knochens hat. Wäre das Instrument stumpf gewesen, so wäre die Heilung gewiß nicht so leicht, und ohne alle Abblätterung, erfolgt.

# Die dren und vierzigste Beobachtung

Ein großer Furunkel mit gefährlichen Zufällen, von Herrn Schopper, Regiments; chirurgus des Negiments des Erbprin; zen von Braunschweig.

Ob der Furunkel gleich eine Krankheit ift, welche fehr oft vorkommt, und sehr selten die Guife

Hulfe des Wundarztes vonnothen hat; so erseignen sich dennoch Falle, wo auch dieser geringsscheinende Zufall mit gefährlichen Folgen begleistet sen kann, besonders wenn er in der Gegend des Rückens entstehet, als wo er sich wegen der

ftarfen Saut febr oft jum Brande neigt.

Ein Gelehrter von 40 Jahren befam auf der fünften und sechsten Bertebra Dorfi einen fol chen Furunkel, welcher in wenig Tagen febr an Große junahm, und ju welchem fich ein heftiges Fieber mit Irrereden gefellete. Der darzu ges rufene Argt verordnete zwar schickliche innere Mittel: weil aber der Wundargt nach dem gewöhnlichen Schlendrian verfuhr, so nahm das Rieber nebst dem Jerereden dergestalt überhand, daß noch ein Arit gerufen wurde, und -"e dren prognosticirten, daß der Kranke den folgenden Morgen fterben wurde. Unter diefen Umftans den wurde ich geholet. Ich fand das Fieber febr heftig, und den Umfang des Furuntels von der Große eines Tellers, und in der Mitte einer 3ch scarificirte sogleich Sand breit brandigt. nicht nur den brandigten Theil, sondern auch den gangen übrigen Umfang des Furunkels; die blutenden Rander verband ich trocken, und nur auf die Mitte legte ich ein Digestiv mit dem Dulver der Minde und Salmige vermifcht, und über diefes ließ ich anhaltend warme Umschläge auflegen. Innerlich verordnete ich den Corter nebst Emulfionen, und nach einigen Zagen faus erliche

erliche Getränke. Das Irrereden dauerte bis zum fünften Tage, und das Fieber verminderte sich erst den zwölften Tag. Währender Zeit wurde der Verband mit dem obigen Digestiv gemacht und mit den Umschlägen beständig fortz gefahren. Da sich aber nunmehr das Verdorzbene absonderte; so wurden die Umschläge weggelassen; und die große Wunde mit einer Myrzehensolution von Weine, und einem Decoct von der Ninde verbunden. In der fünften Woche hatte sich die Wunde bereits gereinigt; es erzeugte sich ein frisches Fleisch, und in der zehnzten Woche war der Patient gänzlich geheilt.

### Unmerkung des Herausgebers.

Die Gattung von Furunkel, welche aber zum größten Glück nicht allzuoft vorkommt, ift ganzlich von den gewöhnlichen Furunkeln unterschieden, und man könnte sie zum Unterschiede

Suruntulus gangranosus nennen.

Gleich ben der Entstehung zeigt sich ein solicher Furunkel in der Größe einer Castanie, hart, schmerzhaft und inflammirt, und vergrößert sich hernach täglich ohne weich zu werden, bis zur Größe eines Tellers, ja ich habe sie noch größer gesehen. Gleich anfangs und den ganzen Verzlauf über ist ein heftiges inflammatorisches Sieber zugegen, welches oft mit Irrereden begleitet ist.

Die

Die gewöhnlichen Furunkeln lassen sich durch erweichende Mittel zur Eiterung bringen; diese aber nicht; sondern sie bleiben beständig hart und instammatorisch, und wenn sie geöfnet wer; ben, so erzeugt sich statt des Eiters eine Gauche.

Ihr gewöhnlicher Sit ift an densenigen Orsten, wo die Fetthaut am dicksen ift, und dasher habe ich sie jederzeit auf dem Rucken in der Gegend des Hypochonders, des Darmbeins, und im Nacken gefunden, doch muß ich zu gleicher Zeit bemerken, daß sie an dieser letztern Stels

le gemeiniglich am gefährlichsten waren.

Bielleicht hat auch selbst eine besondere Beschaffenheit der Witterung und Jahrszeit einen Einfluß auf die Entstehung dieser Furunkeln. So erinnere ich mich, daß ich einsmals in einem Jahre vier vornehme Personen an einem solchen Zufalle unter den händen hatte, da mir zu ansdern Zeiten oftmals in zwen Jahren kein einzisges Benspiel vorgekommen.

Die Ursache dieser Krankheit ist eine Scharste, welche in den Saften herumgetrieben, und endlich metastatisch in der Fetthaut abgesett wird. Ich halte davor, daß diese Scharfe mehrentheils gichtischer Natur ist. Denn ich erinz nere mich nicht, daß mir ein solcher Jufall ausser beh arthritischen Personen vorgesommen ist. Diese Scharfe nun verstopft die Blutz und Innephatischen Gefäße der Hautdrüsen und der Fettshaut, reizet die Nerven, und bringt das Fieber

und alle Zufalle, welche es begleiten, hervor. Ich will noch einige Falle diefer Art zur Bestäs

tigung des obigen anführen.

Eine Dame von 60 Jahren, welche oftmals Unfalle von der Gicht gehabt, bekam vor einis gen Jahren einen neuen Anfall, wo fich die giche terische Materie besonders auf die meibomischen Drufen der Augenlieder warf, und nicht allein ein beständiges Thranen, sondern auch eine Ophthalmie verursachte, so, daß die Patientin das Tageslicht nicht vertragen fonnte. Entzündung Einhalt zu thun, verordnete ich fogleich einen frarken Aberlaß, und ließ des Abends zwischen den Schultern ein großes Spanisches Kliegenvflafter legen um eine Revulfion hervor jus bringen.

Innerlich verordnete ich anfänglich tempe rirende, und einige Zeit darnach schweißtreiben= de Mittel, und ließ die Wunde von den Spas nischen Fliegen eine Zeitlang eitern. Dach eis niger Zeit verlor fich auch die Ophthalmie, nebst dem häufigen Ausfluße der Augen, und die Das tientin konnte nicht allein schon wieder das licht vertragen, sondern auch ausfahren, als sie mich wieder rufen ließ. 3ch fand fie in einem ftars fen Rieber, und fie flagte über große Schmers zen in der Gegend, wo die Spanischen Rliegen gelegen. Ben ber Untersuchung fand ich eine erhabene braunrothe harte Geschwulft, von der Große eines Enes. Ich verordnete wieder einen 2(ders

Aderlaß, ließ auf die Geschwulft Brenumschlas ge aus Fliederbluhmen, Semmelfrume und weiß fen Zwiebeln mit Milch zu einem Bren gefocht, überlegen, gab innerlich fäuerliche temperirende Mittel, und weil das Blut eine ftarke Entzuns bungshaut hatte, und der Puls des Abends noch immer fehr hart und gespannt war; so ließ ich nochmals einen Aberlaß vornehmen. Kurunkel nahm beständig zu, den folgenden Zag wurde nochmals zur Ader gelassen, und die vor= gedachten Mittel beständig gebraucht; allein nichts desto weniger blieb das Rieber unverans bert, und der Kurunkel war bis gur Grofie eis nes Tellers, noch immer braunroth, außerft schmerzhaft und hart, angewachsen. ten Zag ließ ich die Patientin alle vier Stunden ein Pulver aus einem halben Scrupel von Cors tice mit 10 Granen Mitrum, und den Bitriolfvis ritus mit Waffer jum gewöhnlichen Betranke nehmen.

Den vierten Tag war das Fieber noch uns verändert, der Furunkel hatte sich mehr erhos ben, schien zu gangräniren, ob er gleich noch unverändert hart war, und in der Mitte desselben fand ich sechs kleine köcher, aus welchen aber nichts als eine Ichor zum Vorschein kam?). Ich schnitte nunmehr, um den stockens

den

<sup>9)</sup> Diese kleinen Locher zeigen sich allezeit, und besonders in der Mitte des Furunkels, ich habe Schmuck, verm, dir. Schr. I. 2.

den Gaften Defnung zu verschaffen, den Rus runtel nach feiner ganzen lange durch, und legs te das Empl. nigr. Prat. Becholz. auf leder ges ftrichen, über, und überdieses ließ ich noch ans haltend die warmen Brenumschlage überlegen. Die innerlichen Mittel wurden fortgebraucht. das Rieber hatte fich des folgenden Morgens um etwas vermindert, und die Wunde gab ben dem Berbande viel Gauche, aber fein Eiter, von fich. Ich legte das Linimentum nigrum in die Wunde, über dieses das Pflafter, und ließ noch immer mit den Brenumschlägen fortfah= ren. Die ganglich verdorbene Setthant fieng sich nun an abzusondern, so, daß ich nicht als lein gange Stucken derfelben berausdrucken, fondern auch mit der Pincette herausnehmen fonnte, und nach 14 Zagen hatte fich alles Verdorbene abgesondert, so, daß die Muskelscheis ben gang bloß lagen. Die dadurch entstandene Boble ließ ich mit einem aus Wein gefochten Des cocte aus der Rinde und Myrrhen, mit Rosen= honig, fleißig aussprigen, und Compressen über: legen, und die Patientin wurde auf diese Art nach 6 Wochen vollkommen geheilt. Es find nuns

guweilen 20 bis 30 berfelben gesehen, aus wels then insgesammt ein grungelblichter Ichor floß; auch habe ich wieder gesehen, daß zuweilen nur ein einziges Loch entstanden ist, welches anfängslich klein war, nach 12 Stunden aber schon die Peripherie eines Groschen hatte.

nunmehr 6 Jahre nach der Beilung verfloffen, und in dieser gangen Zeit hat sie nie wieder eis nen Anfall von der Bicht gehabt. Auf diese Weise habe ich alle mir vorkommende Furunkeln dieser Art, wenn ich gleich vom Anfange gerus fen wurde, geheilt; find aber schon vierzehn und mehrere Zage verflossen, che der Arat gerufen wird; fo ift mehrentheils der Ausgang toblich. fo auch wenn diese Battung wie gemeine Ruruns feln behandelt werden, ohne zugleich auf das Fieber Ruckficht zu nehmen. Denn das Ent: zundungsfieber verwandelt sich in ein Kaulfieber. und die mustulofen Theile unter dem gurunfel werden zugleich mit von dem Brande zerffort. Huch von dem unglücklichen Ausgange eines fols den Furunkels will ich eine Geschichte mittheis Ien, welche mir ein auswärtiger Regimentschirurgus nur noch vor furgem bekannt gemacht hat.

Sein Chef bekam in der Mitte des Bals: wirbelknochens einen folden gurunkel, und weil er denfelben von geringer Bedeutung bielte, fo zeigte er ihn nur dem Compagniechirurgus, mit bem Berboth, es dem Regimentschirurgus ju Dieser Lettere legte das Diachnlone pflafter über, in hofnung, eine Siterung ju ers regen, allein vergebens, der Furunkel wurde grof: fer und schmerzhafter, und das Fieber vermehrs te fich, der Regimentschirurque besuchte ibn unter diesen Umständen, und wollte die nothige Defnung

X 2

Dieser Patient ware gewiß geheilt worden, wenn er nicht selbst durch Eigensinn seinen Tob beschleuniget hatte. Auf die Schwächung des Fiebers und Verhinderung des Branders durch einen Einschnitt kömmt hier alles an. Ich habe daher in verschiedenen Fällen nach Befinden der Umstände, die ersten dren bis vier Tage sechs

und mehr Mal zur Aber gelaffen.

# Die vier und vierzigste Beobachtung

Unmerkung über zween schleunige Todesfälle, welche nach dem unmäßigen Genuße einer großen Menge von Brodte erfolgten; von Herrn Horn, jesigen Regismentschirurgus des von Rothkirchischen Regiments.

Ben der Belagerung von Schweidnitz im letten Kriege 1762 verzehrte ein Grenadier, der sehr

fehr hungerig aus den Trencheen fam, fein gan: zes Commifbrodt, welches gerade ausgetheilt Einige Stunden darnach empfand er beftiges Drucken im Unterleibe, welcher auflief und fteinhart anzusühlen war. Bugleich hat: te er ein beständiges Erbrechen. Man unters bielte dieses durch warmes Waffer, allein er brach jederzeit nichts als das zu sich genommene warme Waffer von fich. In diefen Umftanden wurde ich gerufen, der Duls war flein, hart und geschwind, und der Kranke flagte über Henastlichkeit und einen beständigen stumpfen Schmerz im Unterleibe. Ich verordnete Uder: laffe, und fuchte durch Cluftire Leibesofnungen ju erregen, allein vergebens. Der Duls verschwand, und der Patient verstarb nach wenig Stunden. Weil die Umftande nicht erlaubten, ben Berftorbenen zu ofnen, fo glaubte ich, daß fich einige Portionen des genoffenen Brodts in Klumpen zusammengesett, den Darmcanal vers ftopft, eine Unhäufung des Blutes, und daher Entaundeng und endlich den Todt verurfacht haben mochten. Berschiedene Jahre darnach fiel mir ein ahnlicher Fall vor, welcher ebenfalls todtlich ablief, und ben der Defnung fand ich eine ganz andere Urfache des Todes, als ich zu= por vermuthet hatte.

Ein Musquetier verzehrte den Zag zuvor des Machmittags ein halbes Commifbrodt, und den folgenden Zag noch ein ganzes, welches noch

£ 3 / frisco

frisch war, also in allem 9 Pfund. Die Nacht und den folgenden Morgen, war der Unterleib ungewöhnlich aufgetrieben, und fteinhart ans aufühlen, und feit dem Genufie des Brodts hat: te er noch feine Defnung gehabt. Der Puls war fehr flein und geschwind. Der Patient flagte. wie der vorige über angkliches Drücken im Uns terleibe nebst Reigung jum Erbrechen, und ben dem Erbrechen gieng ebenfalls nichts als das zu fich genommene warme Getranke ab. Aderlas fe und Clustire verschiedener Art wurden ohne allem Erfolg angewendet; die lettern giengen for gleich wieder mit Behemeng ab. Bum innern Gebrauche wurde Leinobl, nebst andern erweis chenden Mitteln verordnet, allein ebenfalls ohne Mugen, weil sie fogleich wieder weggebrochen wurden. Ich versuchte hierauf das kalte Was fer, welches in dem 2legt 10) ben hartnäckigten Obstructionen empfohlen wird, und ließ die bloffen Ruße bis an den Unterleib ofters mit faltem Wasser begiessen (der Patient konnte noch herumgeben) und auf diesen Compressen mit fals tem Waffer legen. Auch diefes war ohne Dus gen, und weil ich hieraus zu schließen glaubte, Die Reces mochten fich an einer gewissen Stelle angehäuft, zusammengepreßt, und also den Ca: nal verstopft haben, so ließ ich den Patienten in ein lauwarmes Bad setzen; allein kaum war

er eine Vierthelstunde in demselben, so verlog ren die Füße das Gefühl, der Schmerz vers schwand, und der Patient verstarb ohne alle Zuckung des Nachmittags um 1 Uhr, nachdem die angeführten Mittel von des Morgens 5 Uhr an, ohne Unterlaß waren gebraucht worden.

Als ich die außere Haut des außerst aufgetriebenen Unterleibes durchschnitten hatte, und nun die Bauchmuskeln und das Darmfell ofnes te, drangen fogleich die Bedarme mit großer Gewalt hervor, und zerplatten mit einem Bes rausche. Sie fielen hierauf jufammen, daß man sie genauer betrachten konnte; doch mar ber Grimmdarm noch fehr von der eingesperrten Luft ausgedehnt. Die genossene Speise war ganglich in einen Bren verwandelt, ohne alle harte zusammengeballte Portionen, wie ich mir vorgestellt. Allein wegen der Menge der entbuns denen Luft hatten die Bedarme ihre Lage verans dert, und fich oben unter dem Zwolffingerdarm und unten gerade über den Maftdarm über eins ander gelegt. Durch diese veranderte Lage war also der Ausgang sowohl noch oben als auch nach unten verschlossen. Der Magen und der Mastdarm waren ganglich leer, und daber hats ten auch weder die verordneten innern Mittel noch die Cluffire das Geringste ausrichten fons Un den Gedarmen war, außer einigen geringen Brandflecken in den dunnen Gedarmen, £ 4 nichts

nichts zu bemerken, und der Todt erfolgte vers muthlich apoplectisch, weil durch die gewaltsame Ausdehnung der Krenßlauf des Blutes ganzlich in den Gedärmen gehemmet worden. Dies se Geschichte lehrt, daß ben einer Krankheit dies ser Art, welche ben der leider gar zu gewöhnlischen Unmäßigkeit der Menschen nur zu oft vors

fällt, alle Bulfsmittel vergeblich find.

Ben dem Viche bemerket man eine fast ahmliche Aufblähung nach zweielen gefressenen Klee. Die Viehärzte sind zwar noch zweiselhaft, ob diese Luft in den Gedärmen oder in der Bauchhöhle enthalten sen, doch rathen sie einmüthigs lich den Stich mit einem Troisquart. Herr Reim ") welcher diesen Troisquart verbessert, lehrt durch sehr viele und oft wiederholte Versude, daß dieses Mittel immer zuverläßig und niemals mit nachtheiligen Folgen verfnüpst sen. Sollte man es ben solchen Ausblähungen nicht auch an Menschen versuchen, zumal da uns die Erfahrung gelehrt, daß Darmwunden eben nicht so gar gefährlich sind, und da ohne diesem Mittel alle andere Hüsse vergeblich ist?

Die

<sup>11)</sup> Vollständige praktische Anleitung, das aufgeblähete Vich durch untrügliche innere und äußere Mittel zu retten.

von unterschiedenen Verfassern. 329

Die fünf und vierzigste Beobachtung

Von der Heilung des Anevrismatis, durch eine simple Bandage, von Herrn Cramer, Regimentschirurgus des Braund schen Regiments.

Man hat sehr viele Maschinen zur Come prefion des Unevrismatis ausgedacht, und alle drucken nur die Arterie an der verletten Stelle. Die Maschine des herrn Urnaud hat nach dem Urtheile der größten Wundarzte vor allen die mehreften Vorzüge, und fann in allen Rab Ien gebraucht werden, wo durch die Compres fion noch eine Beilung zu hoffen ift. Ich habe nichts wider den Mugen diefer Maschine einzu: wenden; nur glaube ich, daß die Beilung weit leichter und eher geschiehet, wenn die Arterie an mehrern Orten als an der verletten Stelle comprimiret wird. Dieses fann auf eine fehr leichte und simple Art geschehen, und weil ich von diefer Methode beständig den besten Erfolg gefehen habe; fo will ich einige Ralle diefer Art erzählen.

Einem Musquetier wurde ben dem Aberlafs fen an der Bena basilica die Arterie zugleich mit verletzt, und das Blut stürzte mit der größs ten Heftigkeit heraus. Es wurde ein acht Gros schenstück aufgelegt, die Bandage fest angezos

Æ 5 ge

gen und dem Patienten ein ruhiges Verhalten anbefohlen. Den folgenden Tag war der ganze Vorderarm von ausgetretenem Blute angeschwollen und äußerst schwerzhaft. Er wurde also täglich mit einem zertheilenden Unguent besstrichen, und hierdurch verloren sich nach 14 Tasgen nicht nur die Schwerzen, sondern auch das ausgetretene Blut resorbirte sich wieder, nur blieb auf der gewesenen Defnung eine Erhabensheit in der Größe einer Erbse, in welcher der Patient ein beständiges Rlopfen bemerkte. Diese Erhabenheit wurde täglich größer, und weil sie nach 14 Tagen schon die Größe eines Hühnerens hatte, so wurde mir es endlich gesmeldet.

Ich legte sogleich auf die Geschwulst gras duirte Compressen von naßgemachtem toschpaspier nebst einem adstringirenden Unguent, und nach der känge der Arterie die an den Carpus eine konguette, welche mit einer Circulairbinde befestiget wurde. Hierdurch wird der Justuß gegen die Geschwulst vermindert, und die Heistung beschleuniget. Die Compressen befestigte ich ebenfalls mit Circulairtouren, gieng hierauf mit Hobeltouren die an die Achsel, und wiederzurück die an den Carpus, daß also der ganze Arm einzgewickelt wurde. Diese Bandage wurde tägslich bis zur gänzlichen Heilung, welche in dem vierten Monat erfolgte, wiederholt; und der Patient

### -von unterschiedenen Verfassern. 331

Patient hat nach der Zeit nie wieder Ruckfälle bekommen.

Einem andern Musquetier, welchem man eben diese Aber geofnet, wurde ebenfalls die Arterie verlegt, fo, daß das Blut mit vieler Gewalt in einem großen Bogen beraussprifte. Ader wurde fest gebunden, und der Patient empfand einige Schmerzen, welche er aber dem Berbande guschrieb. Dach einigen Tagen bes merkte er eine fleine Geschwulft, jedoch ohne Ers travafation, welche täglich größer wurde, und als fie mir nach einem Monat gezeigt wurde. fand ich den obern Umfang derfelben breit, und Doch unten gegen die Arterie zu spisig, fo wie man einen Arterienbruch beschreibt. Wenn ber Urm nicht angespannt war, bemerkte man in Diefer Geschwulft faum eine fehr geringe Bemes gung, wurde er aber ausgedehnt, und die Beschwulft niedergedrückt, fo fonnte man das Pul: firen fehr ftark bemerken. Ich verband und be: handelte ihn in allen wie den vorigen, und nach zehn Wochen war er auch ebenfalls glucklich und ohne die geringste guruckbleibende Beschwerliche feit geheilt.

# Die sechs und vierzigste Beobachtung

Berschluckung widernatürlicher Dinge von einem melancholischen Menschen, von Herrn Bloch, Regimentschirurgus des Mitslawischen Oragonerregiments.

In der Gazette litteraire von Berlin 12) wird ein Fall erzählet, wo man in dem Magen eines Gallerensclaven nach dem Tode eine große Menge Eisen, Glas, Holz und ander re widernatürliche Dinge gefunden. Die folgende Bemerkung kömmt mit dieser überein.

Ein junger Edelmann von 20 Jahren wurs be vor bren Jahren mit einer Berwirrung des Berftandes überfallen, ohne daß man eine Ur: fache, welche dazu Gelegenheit gegeben haben fonnte, anführen konnte. Biele Merste wur: den vergeblich ben diesem Zufalle zu Rathe gezo: gen. Gein Wahnsinn außerte fich besonders durch ein beständiges Singen, Pfeifen mit dem Munde, tachen und Sprechen ungufammen: hangender Worte. In verschiedenen Zwischen: zeiten sprach er ordentlich und zusammenhan: gend über verschiedene Gegenstände, und befon: ders über seine in der Schule erlernte Biffenschaften. Allein diesem Unschein von Gegen: wart des Berftandes ohngeachtet fonnte man ihm

<sup>12) 557</sup> Ctuck vom 28ften November 1774.

ihm boch niemals von feinen zu andern Zeiten geaußerten mahnsinnigen Reden und Sandlun= gen überzeugen. Er war außerdem vollkom= men gefund, hatte guten Appetit und gehörigen Schlaf, beleidigte feinen Menschen, ritte of ters allein spazieren, und feine Eltern waren feis netwegen ganglich außer Gorgen, als er fich den 3often Movember 1773 in der Schlaffammer feines Vaters unter einer Menge ungeladener Piftolen zwo aussuchte, welche mit Schrot gez laden waren, sie bende zugleich an die Stirne fette, und loftbruckte. Der eine Schuf war einen halben Boll über der rechten Orbita, und erstreckte sich bis zur Krohnnaht, der andere aber einen Boll über der linken Orbita, war gang auf das Stienbein gegangen und hatte nur eine Bunde in der Große eines zwen Gros schenstucks verursacht, welche gang mit breitges druckten Schroten angefüllt war. Der Knoż den war in benden Wunden bloff, doch fonns te man aller Aufmerksamkeit ohngeachtet, mes der Eindruck noch Siffur entdecken. Ginige Zeit por der Verwundung hatte er fich schon öfters brechen muffen, jeto wurde diefes Brechen ftarfer, und weil nun der Puls naturlich und die Zufälle von der Verwundung fehr geringe waren; fo gerieth man auf die Bermuthung, er muffe widernaturliche Dinge verschluckt has ben. Dach wiederholten Fragen geftand er ende lich, daß er schon seit einigen Wochen verschies bene

dene Dinge als Glas, Eisen, Haarnadeln, Ands pfe, verschiedene Schnallen, einen ganzen Tel ler voll neuer Magel 2 Boll in der lange, einis ge Briefe Stecknabeln, und eine große Menge Labacksohl, welches er fich von den leuten im Dorfe, welche Taback geraucht, ausgebeten, ohne alle Absicht verschluckt, und daß er die scharfen Sachen als Magel und Glas in Pavier eingewickelt habe, um fie beffer niederzuschlucken. Ben allen diesem flagte er doch über wenige Leibes ; und Magenschmerzen. Die Ercremens te, welche ganz schwarz waren und es auch noch immer find, wurden nunmehr täglich genau uns tersucht, und vom December 1773 bis jum Julius 1774, giengen burch den Stuhlgang 157 verschiedene Stucke scharfes und eckiqtes Glas, wovon die größten 2 Zoll in der lange betrugen, 102 Stuck meßingene Stecknadeln, 150 eiferne Magel, 3 Haarnadeln von der grofs fen Gorte. Diese waren gang aufgelößt, daß man fie mit den Fingern zerreiben konnte, fo waren auch einige von den Rageln nach der lans ge der Zeit, welche fie fich im Leibe aufgehalten, mehr oder weniger vom Rofte angegriffen. Fleine Stuhlnagel, 1 Paar meffingene Bemde knovfe, i megingene Halsbindenschnalle, über einen Boll in der lange, 3 Stuck, jedes 11 Boll in der lange, von dem Scharfen Gifen einer Pfer= destriegel, 3 Buckeln von einem Pferdezaum, 15 Stuck Gifen von verschiedener Große, jes doct

doch nicht über 2 Bolle. 6 preußische sechs Pfens nigftucken, ein großes Stuck Blen, eine halbe meßingene Schuhschnalle, und 3 Relthaafen. Der Patient hat fich die gange Zeit über wohl befunden, beständig guten Appetit und Schlaf gehabt : nur das Erbrechen fand fich taglich zwen Mal ein; doch ließ es endlich nach. als nichts Widernaturliches mehr abgieng. Die Bunden heilten in einer Zeit von 12 Wochen, nachdem sich zuvor der entbloffte Knos den abgeblattert hatte. Die fcmarge Farbe der Ercremente wurde einzig von dem verschluck: ten Gisen verursacht, weil sie ino, da nichts Widernaturliches mehr abgehet, auch wieder ih: re naturliche Karbe haben. Man hat ihm iko eine aute Diat und besonders falzige Speifen verordnet, woben er viel trinken muß, und doch hat fich die Verwirrung des Verstandes nicht im geringften verandert.

# Die sieben und vierzigste Beobachtung

Ein Benspiel von der nüglichen Wirkung der Infusion, von Herrn Köhler, Regimentschirurgus des Regiments des Prinzen von Preußen.

Ein Soldat von 38 Jahren verschluckte ben der Mittagsmahlzeit sehr gierig ein großes Stuck sehnigter Theile von Rindsleisch, und die

fes blieb in der Salfte des Schlundes über dem Magen figen, ohne daß es hinuntergeschluckt werden konnte. Es fanden fich fogleich Beklemmungen, Aengstlichkeiten und Convulfionen ein, daß der Patient zu Boden fiel. Der ju Bulfe gerufene Bataillonschirurque suchte das festfikende Stuck durch einen an ein fischbeis nernes Stabgen befestigten Schwamm in den Magen zu stoffen, allein ohne Erfolg, und weil vermuthlich ben diesem Bersuche viele Gewalt angewandt worden, fo wurden bie Bufalle noch heftiger als zuvor. Die Convulsionen waren anhaltend, der Unterleib aufgetrieben, das Geficht, die Sande und Fuße wurden falt, und Die Sprache schwächer und heischer, es brach ein falter Schweiß aus, und der Duls war auß ferst flein und langfam.

Man rufte mich endlich zu Husse, und da ben diesen Umständen ganz und gar kein Mittel auf die gewöhnliche Art angebracht werden konnte; so entschloß ich mich endlich, weil kebensgefahr vorhanden, ein Brechmittel durch die Jususson anzubringen. Ich erwählte hierzu eine Solution aus dem Brechweinstein, und das um so mehr, weil ich durch sehr viele Berssuche, welche die Herren Lüberkühn und Lösseke an lebenden Thieren angestellt, und von welchen ich Augenzeuge gewesen, überzeugt war, daß Brechs und Purgiermittel ihre Wirkung eben so gut äußern, wenn sie in die Adern gessehre fo gut äußern, wenn sie in die Adern gessentet.

fprist, als wenn sie unmittelbar in den Magen

gebracht werden.

Da ich diese Infusion am Urme vornehmen wollte; fo ließ ich nur zwen Gefafe, das eine mit warmen und das andere mit faltem Waffer bringen. In das erftere ließ ich die Rufe feten, und die eine Seite des Korpers damit benegen. Den Arm und die andere Seite benegte ich mit faltem Waffer, und als ich dieses eine halbe Stunde anhaltend gethan hatte, ofnete ich eine Bene mit einem etwas langen Schnitte, die ich mir schon zuvor ausersehen hatte, und sprifte die Brechweinsteinsolution ein, in welcher 6 Grane Brechweinstein enthalten waren. Der Patient wurde hierauf auf feine Lagerstelle gebracht, und warm jugedeckt. Nach einer halben Stunde fanden fich Meigungen jum Erbrechen ein, welde immer ftarfer, und endlich fo fart wurden. daß daß eingeflemmte Stuck Rleisch mit einer fo großen Gewalt herausgebrochen wurde, daß es eine Weite von & Ruff weaflog. Die Bufal: le lieffen hierauf fogleich nach, und es erfolgten noch einige leichte Bomitus. Un dem Urme hingegen, wo die Infusion verrichtet worden, entstand um die Wunde eine fehr starte Entjundung, welche aber nach dren Wochen wieder ges hoben wurde, und noch bis ist lebt diefer Mensch. 12 Jahr nach diefer Operation, vollkommen naunter und gesund.

# Die acht und vierzigste Beobachtung

Von einer Ropfwunde mit besondern von einem verborgenen venerischen Gifte versursachten Zufällen, von Herr Sellien, Regimentschirurgus des Pannewißischen Curafitregiments.

Ein Unterofficier befam in einer Action, in der Gegend, wo die Rrang = und Pfeilnaht que fammenftoffen, von einer matten Falkonetkus gel einen Streifschuß; es entstand eine gerins ge Wunde, welche in Zeit von vierzehn Tagen wieder geheilt wurde. Er verrichtete fogleich wieder feine Dienste, feste fich allen Beschwers Itchfeiten aus, und überließ fich besonders mit vieler Unmäßigkeit der liebe. Er flagte nun: mehr einige Zeit nach der Cur über Kopfschmer: zen. Diese vermehrten sich den folgenden Winter, besonders in der Gegend der chemaligen Bunde, und im Fruhjahr entstand eine Ge: schwilft über den ganzen Ropf. Er wurde alfo von Pray nach Breslau ins Hauptlazareth gebracht, und meiner Gorafalt übergebeit. Durch diefen Transport hatten fich die Zufalle noch mehr verschlimmert; ich fand ein blasses erdfarbenes Gesicht, ein schleichendes Fieber, Unbeweglichkeit der untern Marille, und abs wechselnde hundesframpfe. Die außere hant war fast ganglich von dem Kopfknochen abgesone bert.

bert, und es befand sich, wie man durch das Gefühl bemerten fonnte, eine Menge Eiter uns ter derfelben. Daben war fein Berftand fo schwach, daß er nicht die geringste Nachricht von seinem Zustande geben konnte. 3ch ofnete querft die außere Saut in der Gegend der Rrangs naht, und erweiterte diese Defnung durch einen Rreuzschnitt. Es floß eine fehr große Menge stinkendes Eiter heraus, und ich fand, daß sich die außere haut über dem Stirnbeine, dem Seis tenbeine, und einem großen Theile des hinters hauptknochens abgesondert hatte, daß das Knos denhautchen verzehrt, und diese blossen Kno: den vom Beinfrage angegriffen und an vielen Stellen ganglich zerftort waren. In der Begend, wo fich die benden Rahte verbinden, war in dem Knochen eine Defnung von der Dicke eis ner Schreibefeder, welche bis auf die harte Birnhaut gieng, und woraus beständig durch die Bewegung der Birnhaut eine scharfe Reuchtigkeit ausacfossen wurde. Der Kranke erwachte biers auf gleichsam wie aus einem tiefen Schlafe; ich verordnete ihm jum innern Gebrauche den Corticem-und lieft ihm reinigende Dtifanen mit Milch genieffen, und so oft fich verstopfter Leib zeigte, wurden Elnstire gebraucht, und auf die unbes wegliche Marille legte ich Fomentationen von Balfamo Bita erterno, um die Anspannung der Muskeln zu erschlaffen. Die Birnschale felbst war in ber Begend ber ichon gedachten 2) 2 Defs

Defnung an der Rreugnaht fo zerfreffen, daß ich durch Sulfe eines Schabeisens mit leichter Dube fo viel vom Knochen wegbringen fonnte, als ohngefehr vier Trepankronen weggenommen haben murben. Die Birnhaute fand ich nun= mehr gefund, und das Eiter war von außen bineingekommen, ich verband alles gehörig mit reinigenden Mitteln, und auf dem Knochen, welcher aller Orten angefressen war, legte ich die Essen, von Euphorbio mit Rosenhonig. gleicher Zeit machte ich noch am hintertheile des Ropfs eine Defnung durch die ganz lofe Saut. damit fich die Materie um so weniger anhäufen fonnte, und weil sich auch nach vorne am Stirnbeine zween Sinus bis an die benden Mus genhöhlen erftrectten, fo ofnete ich auch diefe. und ließ das Eiter ab. Mach einigen Zagen er-Jangte zwar der Kranke den Gebrauch feines Berftanbes wieder, allein er war außerst ents fraftet und geschwächt, weil alle seine Rrafte mit resorbirtem Eiter und venerischen Gifte geschwängert waren; der Appetit war sehr gerin= ge, und ich ließ ihn daher, nebft leichten veges tabilischen Speisen, fleißig Milch mit seiner Dtifane genieffen, und diefen auch zuweilen arabisches Gummi zu setzen, weil die Menge vom reforbirten Eiter einen beständigen Durchfall verurfachte. Weil ich wegen der Entfraftung und des schleichenden Riebers feine ordentliche antivenerische Cur anfangen konnte, und doch ohne

ohne' dem Queckfilber wenig hofnung gur Beis lung war; so ließ ich ihm anfangs alle Abende einen halben Gran versuftes Quedfilber mit Salveter und Krebsaugen nehmen. Mach zwo Wochen fiengen sich die Knochen sowohl an der ausgebrochenen, als auch an den übrigen anges freffenen Stellen an ju erfolitren, der beständis ge geschwinde Puls wurde voller, der Durchfall wenig, und der Appetit etwas besser, ich ließ also auch nunmehr des Abends 1 Gran Mercu: rins nehmen. Nach einem Monate hatten fich die Knochen mehrentheils abgesondert, und es zeigten fich nunmehro frische Fleischwärzgen, welche sowohl aus der harten hirnhaut, als auch aus der Diploe hervorkamen. Weil fich die außere Saut noch wegen ihrer ju großen Ausdehnung nicht mit diesen frischen Rleischwarzgen vereinigen wollte, sondern sich vielmehr immer Eiter zwischen ihr ansakte: so machte ich noch an verschiedenen Stellen Einschnitte, und nahm das Ueberflußige hinmeg, daß es fich nunmehr Desto besser anschliessen konnte. Mach dren Mos naten war fast alles geheilt, außer am Stirn: beine, wo ich die Ginus geofnet, erzeugte fich eine Menge schwammigtes Rleisch, welchem mit vieler Muhe Einhalt gethan werden fonnte, doch wurde es endlich burch den Gebrauch des rothen Pracipitats gehemmt, und nach funf Monaten war der Patient ganglich hergestellt, daß er wies der zu seinem Regimente abgehen konnte.

er nun hier einem gemeinen Mann, kurze Zeit nach seiner Unkunft, Stockprügel geben sollte, zerbrach ihm der Oberarm, als er mit Force aus; holte, in der kuft, noch ehe der Stock den Rüschen des Soldaten berührte. Er wurde mir als so wieder zur Eur übergeben, und auch diese Fractur heilte in kurzer Zeit. Weilnun hieraus zu schliessen war, daß das Gluten der Knochen verdorben, und sie also in einem äußerst sprösden und fast kochartigen Justand versetzt wurden, so wurde ihm alle heftige Vewegung untersagt, und zugleich eine sehr nahrhafte Diat mit arabisschem Gummi und andern mucilaginösen Mitzteln empfohlen.

## Die neun und vierzigste Beobachtung

Eine Zerstörung des Harnganges nach der Geburt, von Herrn Hagen, Stadtchirurgus und Geburthshelfer zu Berlin.

Die Frau eines hiefigen Bürgers wurde in ihren zosten Jahre zum ersten Male schwanger, und gieng ihrer Rechnung nach anderthalb Moznat über die gewöhnliche Zeit, als sich erst die Bewegungen zur Geburt einfanden. Es wurde eine Hebamme gerufen, welche nach der gewöhnzlichen Art dieser Weiber wenig von ihrer Kunst verstand. Dren Tage ließ sie verstreichen, ohne das Geringsie zur Beföderung der Geburt vorzuneh.

zunehmen, daß endlich dem Manne, da er ben feiner Frau einen merflichen Abfall der Krafte verspürte, die Zeit zu lang wurde, und er mich rufen ließ. Ich fand sie auf dem Geburtsstuhle, Das Geficht von einer Todtenblaffe, den Puls schwach und unordentlich, die Sprache außerst fdwad unb kaum vernehmlich; und ein aßhafter Geruch des Zimmers gab mir zu erkennen, daß nicht allein das Kind schon tod, sondern auch die Geburtstheile außerst verdorben senn muße ten. Ills ich den Mann von dem außerst gefähre lichen Zustande seiner Frau belehrt, untersuchte ich die Lage des Rindes, und fand den Ropf deffelben in der unterften Avertur des Beckens feft figen. Den Forderfinger der rechten Sand brache te ich in den Unus, umfaßte mit der andern den Hintertheil des Ropfs, und brachte auf diese Urt, das von der Käulniß ichon angegangene Rind mit leichter Muhe jum Vorschein. Da sie nun wes gen des Drucks des Rindeskovfs auf den harngang in bren Zagen feinen Urin gelaffen hatte; fo floß er sogleich nach der Entbindung in sehr großer Menge ab. Die Dachgeburt murde biers auf herausgezogen, und die Frau ohnmachtig ins Bette gebracht. Der Unterleib und die Geburts: theile ließ ich mit ftarkenden Romentationen bas hen, und verordnete innerlich fauerliche Getranke mit Salpeter. Den folgenden Zag floß aus der Scheide eine ftinkende Gauche, und deswegen ließ ich durch eine Muttersprite ein fart faturirtes Decoft

Decokt aus Camillenbluhmen und China einspri: Ben, und weil wegen der Reforbtion auch eine Raul: niß der Blutmasse zu besorgen war, ließ ich in: nerlich nebst den fauerlichen Betranten noch den Corter mit Eremor Zartari nehmen. Den dritten Zag fand ich die gange haut und besonders die Bruft ben einem schwachen fieberhaften Pulse mit einem hirfenformigen Ausschlage überzogen, und die Lebensfrafte murden fo fcwach, daß man fie verloren gab; und daben dauerte der stinkende Ausfluß aus der Scheide immer fort. Die fol: genden Zage vermehrte ich die Dofe des Corter und ließ ihr noch den Vitriolspiritus taglich zu einer halben Unge in Gerftenwaffer nehmen. Den neunten Zag war der Ausschlag verschwunden, Die Patientin erholte fich wieder, genoß ftarfende Suppen und etwas Rheinwein, wodurch die Rrafte fehr gehoben wurden. Allein nun fand man, daß ein Brand die gange innere runglichte haut der Scheide zerffort hatte, und es giengen ben dem Ginfprigen-gange Studen berfelben in der Große eines Thalers ab, und da der harn: gang zugleich mit bis auf einigen Linien vor den Sphincter der Blafe verloren gegangen, fo konn: te fie gar feinen Urin halten, fondern lag bestan: dig naß, und diefer beständige Reig des Urins machte die vollige Beilung der erodirten Scheide außerst muhfam. Ich fuchte den Urin burch ben gelinden Druck eingebrachter Compressen guruck ju halten, und als diefes nicht von fonderlichem Musen

Mußen war, brachte ich einen beweglichen Catherter in die Blase, allein der Urin lief ebenfalls aus. Es wurde noch ein hiefiger berühmter Wundarzt zu Rathe gezogen, und durch einen anhaltenden Gebrauch stärkender und zusammenziehender Mitztel brachten wir es endlich dahin, daß die Patienztin den Urin erstlich eine Vierthelz hernach eine ganze und endlich 4 ganzer Stunden halten konnte. Allein die Scheide wurde durch diese Mittel zu gleicher Zeit auch so verengert, daß kaum die Menses, welche immer sich zur gehörigen Zeit einz stellen, mehr durchkönnen.

Die funfzigste Beobachtung Ein todtlicher Vorfall des Colons durch den Unus, von dem vorigen Verfasser.

herr Sabatier hat in den gten Bande der Abhandlung der Chienergischen Academie 31 Paris eine sehr vollständige Abhandlung über den Borfall durch den After geliefert, und zu diesem sen der folgende Borfall noch ein kleiner Bentrag.

Eine arme Frau von 54 Jahren, welche seit fünf Jahren ihre Menses verloren, und ihren Unzterhalt durch Handarbeit verdiente, wurde ohne vorhergegangene andere Zufälle von einer Diazzthoe befallen. Sieließ 14 Tage verstreichen, ohne einen Arzt zu Nathe zu ziehen, bis endlich eine blutige Gauche aussloß, welche sie vor eine rothe Ruhr hielt, und nun zog sie einen hiesigen Stadtschirurgus zu Rathe. Dieser fand einen durch den

Ufter ausgefallenen fleischigten Korper, und nahm mich, weil ihm der Kall bedenflich schien, zu Hulfe. Ich fand die Defnung des Ufters un: gemein erweitert, fo, daß ich meine gange Sand hineinbringen konnte, und hier fand ich einen langs lichten, runglichten, beweglichen Körper, welcher den ganzen Maftdarm anfüllete. Un der aus dem After heraushangenden Klache fand ich eine Defnung, in welche ich den Zeigefinger bringen konnte. Wir faben hieraus, daß es ein vorgefallener Darm war, und da er schon gang verschwollen war, und an verschiedene Stellen brandige Rlecken hatte, fo fonnte er aller angewandten Muhe ohn: geachtet nicht wieder juruckgebracht werden. Wir mußten also die Patientin ihrem Schickfale über: laffen, und nach 3 Zagen ftarb fie ohne vorherges gangenes Erbrechen, Miferere, oder andere heftige Zufalle, einen rubigen und fanften Tod. 2115 wir den Rorper öfneten, fanden wir den Unterleib fehr aufgetrieben, und als die Bauchmuskeln durchschnitten waren, fam sogleich das bis jum Berplaten mit Luft angefüllte Colon und Cocum junt Vorschein. Vom Nebe war feine Spur ju feben. Der Magen war leer, fo wie auch die dun: nen Gedarme, außer daß fich an dem Gleon hin und wieder brandigte Rlecke zeigten. Das Colon war, wie schon gesagt, mit Luft angefüllt, und das her ganglich aus feiner naturlichen Lage gewichen, fo, daß von der gewöhnlichen Biegung nachider Gestalt eines S. feine Spur zu feben mar. Grunde des Bedens fand man eine Menge ftin-Fende

kende Gauche, und der Anfang des Mastdarms stellte einen steischigten Ring vor, welcher sich sehr fest um das vorgefallene Colon legte, und gerade über dieser Einklemmung erblickte man in dem Colon eine Menge verhärtete Feces. Als alles her ausgenommen worden, fand man, daß sich eine Portion 6 Zoll in der Länge von dem Colon in den Mastdarm gesenkt hatte, und da diese sast gänzlich brandigt war, so läst sich sehr leicht einssehen, daß alle Bemühung, den Borfall zurück zu bringen, vergeblich sehn mußte. Außer den von Herrn Sabatier angesührten Fällen, ist dieser Zusal noch von Lancissus<sup>13</sup>) und in den Actis der Academie der Natursorscher <sup>14</sup>) bemerkt worden.

Die ein und funfzigste Beobachtung Blutbrechen ben einem sehr jungen Kinde, von Herrn Risenbeck, Regimentschirur; gus des Möllendorfischen Regiments.

Eine Dame von starker, gesunder und vollblustiger Leibesconstitution wurde im 28sten Jahre zum 3ten Male entbunden. Die Geburt war leicht und ohne Mühe, 28 Stunden nach der Entsbindung wurde sie von einem ziemlich starken Milchsieber überfallen, der Frost war wenig, die Hise dauerte 4 Stunden und nach 16 Stunden endigte es sich wieder durch einen sehr starken Schweiß.

<sup>13)</sup> Appendix ad cent. IX. et X. Ephemerid. Academiae N. C. p. 109.

<sup>14)</sup> Vol. H. Obf. 103.

Schweiß. Die Dame stillte das Kind die erste Zeit felbst, und da der Zufluß der Milch nach dem Rieber starker war, als das Rind gebrauchte; fo wurde das Uebrige von einer Fran ausgefaugt. Den 4ten Zag verließ sie schon das Bette. Die Lochien waren nicht ftark, so wie auch in der vorbergegangenen Woche, und fie hat fich nach der Beit beständig gefund befunden. Das Rind be fand sich bis zum sten Tage wohl und hatte ruhigen Schlaf, nur waren die Ercremente noch im: mer mit dem Meconio gefarbt, ob man ihm gleich täglich Rhabarberfaft hatte nehmen laffen. Den Abend dieses Zages brach es einen grunen Schleim von fich, hierauf nahm es wieder die Bruft, und schlief bis jum Morgen, als es wieder unruhig wurde, und ohngefehr etwas mehr als einen Efloffel voll rothes fo eben in fleinen Stus den coagulirtes Blut ausbrach. Man ließ mich rufen, mabrender Beit aber fam diefes Erbrechen noch zwen Mal ohne sonderliches Suften oder Würgen wieder, und alles in allem war über ein großes Theekopfgen Blut abgegangen. 3ch fand das Kind gang blaß, den Puls kaum zu fühlen, und die Sande falt; ich ließ ihm daber die außern Blieder fogleich mit warmen Zuchern reiben, und es, weil es nicht saugen wollte, in eine gewärmte Wiege legen. Dach einer Bierthelftunde erhole te es fich wieder, ber Duls wurde voll, die Ge fichtsfarbe lebhaft, und es schlief wieder ruhig; ich ließ ihm die folgenden Tage beständig etwas Rhabarberfaft nehmen, es gieng geronnene Milch, aber

aber kein Blut, ab; das Kind befand sich wohl, saugte gut, und ob es schon noch einige Mal die überslüßig genossene Milch wegbrach, so erfolgte doch weiter kein Blutbrechen, und das Kind bessindet sich noch bis ist vollkommen munter und gesund.

Die zwen und funfzigste Beobachtung Eine durch einen Vorfall der Scheide verurs fachte schwere Geburt, von Berrn Gieses mann den ältern, Regimentschirurgus des jung. Stutterheimischen Regiments.

Eine junge Dame von 26 Jahren befam ben ihrer ersten Geburt einen Vorfall der Scheide. Die Bebamme, welche gerufen wurde, fand die Waffer ichon gesprungen und fraftige Weben. und ob fie gleich eine ihr gang unbefannte Beschaf: fenheit der Geburtstheile fand, so blieb fie doch 24 Stunden ben der Patientin, ehe ich gerufen wurde. Sie faß noch auf dem Geburthsftuhle, und war außerst abgemattet. Ben der Untersu: dung fand ich den Ropf ganglich außer dem Becen, allein die vorgefallene Scheide hatte ihn ganglich umgeben, und diefer Borfall hatte feine arofiere Defnung als ein vier Groschenstück, wo: durch ich die Kontanelle des Ropfs fühlen konnte. Ben einer jeden Wehe schien es, als ob der gange Uterus mit sammt dem Kinde herausfallen woll: te. Ich ließ die Patientin sogleich in ein Bette bringen. Da fie von den Weben außerft abgemat:

so daß lebensgefahr zu beforgen war, und die Bes burt ohne Overation nicht bewerkstelliget werden fonnte, so bat ich, daß man noch einige erfahr: ne Wundargte zu Rathe ziehen mochte. Da diese nun insgesammt die Operation billigten; fo brach: te ich eine Sohlsonde durch die Defnung, und er= weiterte die Scheide nach ihrer lange auf dem Gesichte des Rindes, welches nach vorne zu ftand. Ich nahm hierauf das Kind und die Machachurt mit leichter Muhe heraus; die Reposition der Scheide war wegen der farten Entzundung nicht möglich; ich verordnete also nebst schicklichen innern Mitteln zertheilende Komentationen, und hierauf konnte ich den folgenden Zag den Borfall wieder guruckbringen. Alls dieses geschehen, ließ ich die Scheide fleißig mit einem in Wein abgefoch: ten Decoct der China aussprigen und beständig einen mit roborirenden Decocten angefeuchteten Schwamm in derfelben tragen. Dach 6 Wochen war die Wunde ganglich geheilt, und diefe Dame hat noch dren Mal ohne Schwierigfeit Wochen gehalten; doch laffe ich ihr, um einen Borfall gu verhaten, beständig ein Mutterfrangen tragen, und diefes um fo mehr, , da fie schon von Kind: heit an mit einem Worfall der Scheide behaftet aemesen.

Die dren und funfzigste Beobachtung Eine kurz vor der Geburt durch einen Fall verursachte Vereiterung des Netzes, von Herrn Diebel, Regimentschirurgus des Malukowskyschen Husarenregiments.

Eine junge muntere Frau von 20 Jahren, wollte, da sie alle Augenblicke ihre Geburt erwarte: te, etwas aus einem Spinde nehmen, und trat des; wegen auf einen Stuhl, allein es befiel fie ein Schwindel, baß fie ruchwarts herunterfturate. Sie hatte die Empfindung als wenn in der linken Seite unter dem Mabel etwas geriffen mare, und nun hatte sie in dieser Gegend die grausamsten brennenden Schmerzen nebft einem Brechen, daß fie weder fiten noch liegen konnte. Da ich gerus fen wurde, erkundigte ich mich fogleich nach der Bewegung des Rindes, und vernahm, daß es fich ffarter als zuvor bewegte, und daß die Schmerzen dadurch fehr vermehrt wurden; ich ließ fogleich einen reichlichen Aderlaß am Arme vornehmen, die schmerzhafte Stelle mit erweichenden Fomentationen baben, und innerlich verordnete ich tempe rirende und fchmergfillende Mittel. Die Schmers gen wurden hierauf gelinder, und in der gten Bo: che wurde fie von einem großen und muntern Anas ben entbunden. Die Schmerzen wurden durch die Geburt wieder heftiger, man fuhr mit den Um-Schlägen fort, und zween Tage nach der Entbindung zeigte fich in dem linken Inguine eine weich anzufühlende Geschwulft in der Große einer ge: ball

### 352 VI. Vermischte Bemerkungen von ic.

ballten Fauft. Die folgende Macht wurden die Schmerzen noch heftiger, und das Brennen uns ausstehlich, und den folgenden Morgen fand ich die Geschwulft noch einmal so groß und gang weich anzufühlen; ich ofnete sie sogleich, es fam ein febr ftinkender, mit Blut vermischter Giter jum Vorschein, und hierauf kamen einige gange Stucken, welche ben der Untersuchung als verfaulte Stucken des Menes gefunden wurden; die Bunde wurde gehörig verbunden, und die Das tientin hatte sogleich Linderung der Schmerzen. Die Citerung fieng fich an ju vermindern, als ich den Aten Zag wieder eine farke Portion des Des Bes fand, welches durch das geriffene Darmfell hervorgedrungen war; ein Theil deffelben war perfault, das Uebrige aber noch gefund; ich mache te also in dem gefunden eine Ligatur, schnitte das verfaulte ab, und schob das Unterbundene wieder in den leib guruck. Die Giterung wurde wieder etwas ftarfer, ich ließ daher die Patientin beftan= dia auf dem Bauche liegen, ob es gleich fehr be: schwerlich war. Die Eiterung horte endlich auf. die Ligatur fiel ab, und nachdem fich die fleinen Rite in dem Darmfelle gefchloffen hatten, ließich auch die außere Wunde jugehen, so, daß die Das tientin nach 10 Wochen ganzlich wiederherges ftellet war.

Ende des ersten Bandes.

# Druckfehler.

S. 296. 3. 22. l. hatte statt batte.
S. 312. 3. 9. l. 3. statt 33.
S. 318. 3. 15. l. diese statt die.
S. 323. 3. 24. l. nicht zu melden, statt zu melden.
S. 328. 3. 22. l. dieses statt diesem.









